

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



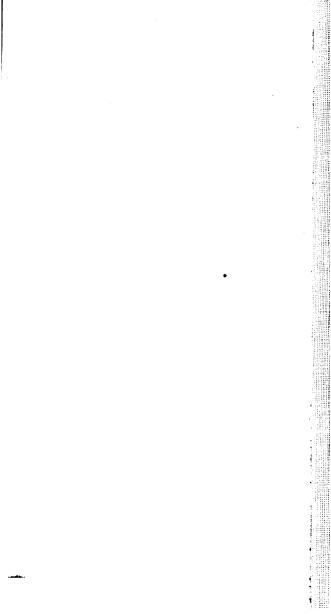

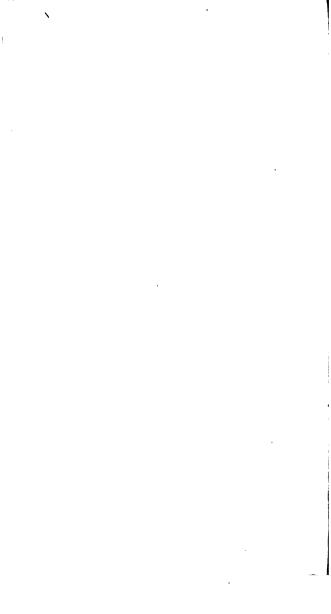

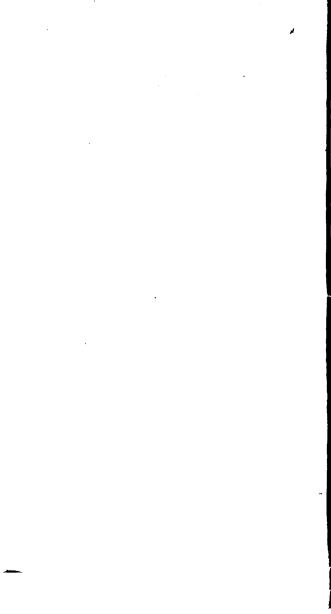

# h riften

nad

I. W. von Archenholz, pormals Hauptmann in Königl. Preußischen Dienften.

3 menter Banb.



Eubingen,

in ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1803.

BX

415-85

THE NEW YORK
PUPIL TERARY
60853
ASTON LENOX AND
THE RESIDENCE OF THE PERSON OF T

# Einleitung.

Saft alle Nationen Europens haben mehr oder weniger in irgend einem Zeitraum großen Muth und Tapferkeit in ihren Kriegen bes wiesen. Bey manchen Bolkern war diese Periode nur von kurzer Dauer, dahingegen bey andern jene Eigenschaften viele Zeitalter durch characteristisch waren. Bey solchen, gewissermaßen gleichsormigen, Ansprüchen auf Kriegsruhm, ging das Gewöhnliche auf den

Blattern ber Gefchichte verloren. Die Mus: jeichnungen mußten vor ben Augen ber gangen Belt auffallend fenn, wenn fie nicht allein für die Zeitgenoffen, fondern auch für bie Nachwelt Entscheidung mit fich führen follten. Dieß war ber Fall im Alterthum mit mehrern Nationen, vorzüglich mit den Athenern, Spartanern und Römern, ohne die Germanier, Gallier, Dacier, Scuthen, Scandinavier und andre robe Bolter der Borwelt, aus gewissen Perioben, hier anzufuhren, ben benen fammtlich eine erstaunungswurdige Tapferteit - wenn man anders die wilbe Berachtung des Todes barbarischer Horden, die oft wie reißende Thiere fampften, mit diefem Namen belegen fann - jum Mationalcharacter gehörte.

In neuern Zeiten zeigten eine folche Aus: jeichnung: die Portugiefen am Ende bes funfzehnten und in der erften Salfte des fech: jehnten Jahrhunderts, die Bollander jur Erfampfung und Behauptung ihrer Frenheit gegen die Spanische Tyrannen, und die Odweben im brepfigjahrigen Rriege, fo wie unter Carl XII. 3m achtzehnten Jahr: hundert fahe man bieß eminent Auszeichnende, die Stablung gegen große, die Ratur über: spannende, Duhfeligfeiten und gegen die dringenoften Bedürfniffe, diefen Trop gegen alle Gefahr und Tod in den blutigften Rampfen: von den Preußen im fiebenjährigen Rriege, von den Englandern in ihren Seefchlache ten in ben letten funfzig Jahren, und von den Franzofen im Revolutionskriege.

hohe Grad von Tapferkeit, ben diese Wolker zeigten, rif Freunde und Feinde zur allgemet=
nen Bewunderung hin. Sehr selten war der menschliche Muth so anhaltend und so außer=
ordentlich entwickelt, nie war er übertrofferz worden. Die Helbenseene ben Thermopplot wurde mehreremal in unsern Tagen gesehns dbwohl ben weit geringern Veranlassungen.

Diese Betrachtungen führten den Verfaffer gegenwärtiger Geschichte zu historischen Bergleichungen, wo denn die Flibustier sich seinem Gedächtnis darstellten. Hieraus entstanden critische Untersuchungen, da sich denn fand, daß die Thaten und Schicksaledieser sonderbaren Societät noch in keinem einzigen Buch zweckmäßig aufgestellt worden

Einige einzelne Frenbeuter, Franzos fen und Englander, hatten gwar ihre felbft erlebten Abenteuer beschrieben , allein ohne alle Ordnung außerft verworren, gang ungufammenhangend , in einer fehr ungebilbeten Schreibart, und überhaupt ohne die minbeste Runft, ober Ginficht; baher an vielen Stellen ohnehin größtentheils verschwundenen Schriften eine fehr unnute, Ueberdruß erres gende Beitschweifigfeit herrschte , und bann wieder an andern Orten von ihnen Bege benheiten in wenig Zeilen ergablt, ober vieb mehr nur angedeutet wurden, die so viel Bogen hatten fullen tonnen, und beren ums fiandliches Detail man mit Bergnugen lefen wurde; daher fo viele Biederholungen und eine ermübende Einformigfeit in ben ergahiten

Worfallen, ben ber größten Ungleichheit in der Abfaffung jener Originalschriften.

Diefe waren allerdings brauchbare, ja achtungswurdige Materialien, allein beren Sammlung und Benugung ju einem zweck= mäßigen Ganzen war mit großen Ochwierig= teiten verbunden. Dieß hat muthmaßlich bis= her die Bearbeitung einer solchen Geschichte gehindert. Die vorhandene Histoire des Flibustiers par A. O. Oexmelin Trevoux 1744. 4 Vol. 8. ist eine zwar etwas besser geschriebene, aber eben so verworrene Compi= lation wie die vorgebachten rohen Materia= lien; mit Ausnahme des barin aufgenomme= nen Tagebuchs eines Frangofifchen Frenbeuters, Raveneau de Luffan, ohne wel-

dem Fragment jene Geschichte ein Bert unter aller Rotiz fenn murde. Indef fcheint Rave nal in feiner berühmten Geschichte ber Euros peischen Colonien in Indien, nur dieg einzige Buch von Dermelin, und fonft feine andere Schrift als diese in Bezug auf die Geschichte ber Flib uftier gefannt ju haben, von beren Thaten er einiges mit bem größten Lobe, aber nur auf 32 Seiten ergablt, und überdieß alles fo unvollståndig, fo übereilt, daß er die außerordentlichste That derfelben, den Ruckzug einet großen Schaar biefer Frenbeuter burch Peru nach ben Bestindischen Meeren, mit teinem Borte gedenft; Boltaire hingegen an mehr als einem Orte von den Flibustiern mit ber hochsten Bewunderung spricht, auch ben Rudzug als eine helbenhandlung ber außer: orbentlichsten Art erwähnt, fie aber nur gang kurz herührt.

hier mar alfo eine litterarische Lucke aus: sufullen. Das Neue und Schwierige ber Unternehmung hatte Reibe für mich. 3ch entfchloß mich baber zu einem Betsuch, bemühte mich die kleinen Urschriften habhaft ju werben, beren Erifteng ich famte; auch war ich fo gludlich, zwar teine Frangofische, aber Englische und Sollandische halbvermoderte Schriften biefer Art aufzufinden. Die große Uebereinftimmung derfelben im Befentlichen, obgleich von Verfaffern verschiedener Natio: nen, fammtlich Theilnehmern an ben Beges benheiten , alfo eigentlichen Flibuftiern, hochberüchtigten . ber Geschichte dieser

Societat eine achtungswerthe Sanction. fonders hat man hier als Quellen die in drep verschiedenen Oprachen am Ende bes fieben: jehnten Jahrhunderts, tunftlos abgefaßten Ergablungen breper Mitgenoffen benutt : Des Englanders Bafil Ringrofe, des Sollans ders Joseph Esquemeling, und des obens gebachten Frangofen Ravenau de Luffan. Jeber ergabite die gefährlichen Abenteuer feis ner abgefonderten, bald größern, bald fleinern, mehr oder weniger vermischten, Gefellschaft, und überhaupt mas er felbst gefehn und erlebt hatte. Mit diesen und einigen andern minder wichtigen, in alten Englischen flugblattern ent haltenen, und ju Bergleichungen fehr geeige neten Quellen, den einzigen vorhandenen jener fonderbaren Begebenheiten, hat man ben bet

nachstehenden Erzählung noch folgende Werte verglichen und benutt: des Jesuiten Char: Levoir aus Missionsmanuscripten gezogene. Geschichte der Insel St. Domingo; des Dominicaners du Tertre Geschichte der Antillen, und des Pater Labats Reise nach den Americanischen Inseln. Auf diese Weise darf der Verfasser die Vehauptung wagen, alle vorhandene Quellen dieser Geschichte so viel als möglich erschöpft zu haben.

Hamburg im Mary 1803.

v. Archenholz.

# 3 nhalt.

## Erfter Abschnitt.

Republik der Flibustier, eine außerordenta liche Erscheinung im siedenzehnten Jahrhnus dert. — Beranlassung ihrer Entstehung. — Geheimer, oder öffentlicher der Bruderschaft verliehener, Schuß großer Mächte. — Unricht tige Begriffe der Nationen von der Macht Spanniens im Anfang und in der Witte des siebengehnsten Jahrhnnderts. — Gesichtspunct der Geschichte der Bucanier und Flibustier. — Erster Stamm dieser Brüderschaft aus der Inselest. Domingo. — Eigenheiten der Busas

nier; erft bie Stammvater, bernach bie Bunbesgenoffen ber Klibuftier, und endlich amalgamirte Theile bes großen Bundes. -Gefellicaftliche, febr originelle Bufammens fegung der Bucanier, ibr Gemerbe, ibre Wohnung und Arbeiteplage, oder Bucans; ihre Sitten; ihre unter fich gemachten Gefege und ihre Lebensweise. - Ihre Ideen von Untermurfigfeit und Religion. - Ihre Gewohnbeiten und Gebrauche; Rleidung und Nahrung. - Derter, mo fich die vornehmften Bucans befanden. - Blutige Rebden amifchen den Spaniern und Bucaniern. -Beranders ter Rrieg von Seiten ber Spanier gegen die Bucanier. - Entwurf des Madrider So. fes ben Rrangofen Die Infel Bortuga, Sougort ber Bucanter, gu entreifen. -Berbruderung ber Bucanier mit ben Rli. buftiern. — Große Erpedition der Spanier gegen biefe Infel im Jahr 1663, und beren ungludlicher Ausgang. -Berlegung' aller

Bucans aus St. Domingo nach ben benachbarten fleinen Infein. — Erneuerte Fehde der
graufamften Art. — Großes, und erfolgreis
des Mittel der Spanier die Bucanier von
ber Infel St. Domingo zu entfernen. — Ends
schaft der Bucans und ganzliche Bereinigung
ber Bucanier mit den Flibustiern.

#### Zwenter Abichnitt.

Buftand ber Infel St. Domingo in ber Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts. — Die Bucanier aus Tortuga laffen fich auch auf der Insel St. Domingo nieder. — Bevöllestung der Insel im Jahr 1665. — Raubenes gion ber Flibustier. — Ogeron, neuer französischer Gouverneur von St. Domingo und Tortuga, und sein Benehmen gegen die Bucanier und Flibustier. — Neue Bestindische Handels-Gesellschaft in Frankreich.

Befdluffe ber Sandels = Gefellicaft. -

Biderfegung der Glibuftier gegen bie

Die

vollerungs = Eransporte aus Frantreich nach den Infeln. - Dgerons Entwurfe die Spanier aus St. Domingo gu vertreiben, und eine Co-Ionie in Florida anzulegen. — Mangelhafte Einfichten der frangofifchen Regierung unter Colbert in Colonial = Angelegenheiten. -Dgerons geringe Unterftugung ans Frant reich. - Emporung ber Infulaner gegen bie Regierung im Jahr 1670. - Stillung Diefet Aufruhre durch einen Bertrag. - Dgerone Die neuen Gouverneuve von St. Domingo, Douancen und Cuffn; und ihre Befolgung bes alten Spftems gegen bie Glis buffier. - Abtheilungen ber Ruftenbruder. - Antwort und Benehmen ber Sofe ben ben Rlagen der Spanier über Die Flibufier. -Aufgegebenes Gewerbe ber Bu canier . - Flor ber Infel Lortuga. - Reue Rampfe mit ben

Spaniern um ben Befig Diefer Infel. - Abfen,

dung von toniglichen Commissarien aus Frantreich nach Westindien. — Ungufriedenheit der Regierung mit dem Verfahren dieser Commissarien. — Einschräntungs Besehle des französischen Hofes gegen die Flibustier; die Verantassung zu ihrem berühmten Zuge nach dem Südmeer im Jahr 1684, so wie zu ihrer noch berühmtern Rücksahrt im Jahr 1688.

#### Dritter Abschnitt.

Sitten - Schilberung ber Flibufier. — Ihre Begriffe von Unabhängigkeit, und daraus sießende handlungen. — Ihre Grundfage. — Bestrafung verletter Treue. — Ihre Gesduld und Ertragung der größten Muhfeligkeisten. — Ihre Beharrsamkeit ben genommenen Beschluffen. — Ursprung der Benennung Flibuftier. — Sehr unbedeutender Ansfang ihrer Raubfahrten. — Marimen und Benehmen ben ihren Areuzzügen. — Ihre

Mrt au fechten. - Lafter, Berbrechen und

Religions = Formen. - Bertrage unter einan. ber. - Coder der Rlibuftier. - Gleichs beit. - Entfernung ber Beibeperfonen von ben Schiffen. - Strafe ber Defertion. Diebftahl und beffen graufame Beftrafung. -Juftigoffege unter einander. Berbotene. Schlägerenen und Banterenen am Bord bet Schiffe. - Duelle am Lande. Baffen 1 der Alibuftier. - Gefege, Reuer und Licht, Erinten und Spielen betreffend. rus. - Bertheilung der Beute der Klibu. Belohnungen fur ausgezeichnete Thaten. - Aueruftung ber Schiffe und beren Proviantirung. - Leftamentarifche Berfugun-Behandlung des weiblichen Cefolechts und Cheftandegebrauche ber Rlibus Ihre grenzenlofen Schwelgerenen und epicureifden Grundfage. - Ihre Rabrung und Argnenmittel. - Ihre Tifch : Geein besonderer Sittenjug.

einige Bemerkungen über die Urfachen der Entofiebung der Flibyfiier und der Dauer diefer Raubgefellschaft,

#### Bierter Abschnitt.

Seringer Anfang der Flibustier. — Ihre ersten Kreussahrten. — Beitpunct der Entstehung ihrer spstematischen Raubereyen. — Die Insel Tortuga, die Wiege ihrer Gesellsschaft. — Pierre Legrand, der erste diesser Freybeuter, der sich einen Namen erwarb. — Seine verwegene Unternehmung mit einem Boot gegen ein großes Spanisches Schiff. — Sehr vermehrte Kreussahrten der Flibustier. — Ernste Maahregeln der Spanier gegen diessen Unfug, deren Fruchtlosigkeit, und nachberige Einschränkung ihrer Schiffahrt. — Lewsis Scot; erster Versuch der Flibustier Landungen zu machen. — Plünderung der

Stadt. St. Krancisco von Campeche. John Dabis Landung und Eroberung ber Stadt Nicaragua. — Landung in Florida und Dlunderung ber Stadt St. Auguftin. Alexander, mit dem Bennamen Eifenarm, beffen Kenerprobe, Schiffbruch und Befecht mit ben Indianern ben Boca bel Drago. fecht ber Frenbeuter mit gelandeten Spaniern und deffen fur lettere febr ungludliche Rolgen. - L'Dionois, ein durch Thaten und Schidfale fehr ausgezeichneter Befehlshaber der gli: buflier. Bludliche Rauberenen Diefes Mannes. Gein Schiffbruch an ber Rufte von Campedo. — Bertilgung ber geretteten Frens beuter durch bie Spanier. - L'Dlonois Bermeffenheit, munderbare Rettung und neue Unternehmungen. - Landung auf ber Infel Euba und bortige Giege. — Geine Rachgier Spanier, und Rudfunft gegen bie Cortuga.

## Gunfter Abschnitt.

Grofe Entwurfe bes L'Dlonois. Unfebnliche Raubflotte. - Begnahme eines reiden Schiffs. - Rabet nach Margcaibo im Sabr 1666. - Eroberung des Forts la Barra und Befignahme von der Stadt. - Bug ber Glibuftier gu Baffer nach der im innern Lande liegenden Stadt Bibraltar. bels = und Bertheidigungs = Buftand biefer Stadt. - Danisches Schreden ber Glibuftier. -L'Dlonvis Anrede an feine Befahrten und beren Wirtung. - Ausschiffung und ungludlicher Angriff ber farten Spanifchen Berichan-Erneuerter Angriff, ichrecflice Befechte, und Eroberung von Gibraltar. -Graufames Berfahren ber glibuftier in biefer Stadt. - Seuche. - Angundung bes Orte, beffen Lofdung und Rangion. - Rud's fahrt ber Frenbeuter nach Maracaibo, Mlunderung ber Rirden und Rangion. - Rabrt nach

ber Ruhinfel, Isla de la Bacca. - Cheilung ber Beute. -Rudlehr nach Lortuga. -Meue Expedition des hauptmanns L'Olo. Mangel an Lebensmitteln. Entwurf auf Nicaragua. Sturme. Landungen und Plunderungen in ber honduras. Ban. - Angundung großer Baaren = Magagine. - Marich nach ber Stadt St. Debro. -Blutige Gefechte und Antunft ber Blibuftier por der Stadt. - Befturmung und Eroberung bes Orts. - Entwurf nach Guatimala au marichiren, und beffen Bereitelung. Einschiffung der Frenbeuter und ihre Rreugfahrten ben ber Salbinfel Jucatan. - Großer Mangel an Lebensmitteln. - Angriff und Eroberung eines großen Spanifchen Rriegsfdiffs. Streit zwischen ben Rlibu= fliern. — Erennung des Anführers van Bins von bem Dberbefehlshaber L'Dlos n'ois mit einem Theil der Frenbeuter und des ren Schiffbruch ohnweit Cortuga. - Sungersnoth ber Frenheuter unter L'Olonois.

— Ebenmäßiger Schiffbruch diefes Anführers ben der Perlen = Insel. — Erbauung einer Barte, Einschiffung der halben Schaar unter L'Olonois, und Fahre nach dem St. Johannis-Flusse — Unglückliches Gesecht der Flisbufter mit den Indianern und Spaniern. — Jämmerliches Ende dieses Frenheuter-hauptemanns und aller der Seinigen. — Gemerstungen über die Erzählung der folgenden Thaten der Flibustier.

## Sechster Abschnitt.

Entwurf ber Flibuftier auf die große Stadt Bera Erur, eine ihrer wichtigften Unternehmungen. — Schilderung ihrer bren
Anführer van horn, Grammont und
Laurent de Graff. — Ban horn,
ein Niederlander; fein fehr geringer Anfang.

- Seine immer mehr ausgedehnten Raperenen. - Gefangenicaft und Acttung aus derfelben burd außerordentliche Beiftesgegenmart. Eroberung zwener Spanifder Gallionen. Butritt ju ben Klibuftiern. - Grams mont, ein frangofifcher Ebelmann, unternimmt gludliche Erpeditionen, erobert Stadte, Lorilha, Puerto Cavallo und andere. - Untergang feines Schiffs burch einen Ortan. - Laurent De Graff, burd große Berwegenheit und Glud das Schreden ber Spanier. - Bertheidigung mit einem fleinen Schiff gegen zwen Spanische Linienschiffe und feine glud's liche Rettung. -Befecht mit einer andern Spanifden Glotille von fleinern Rriegsichiffen und beren Eroberung. - Bereinigung Diefer bren Glibuftier jum Angriff auf Bera Erup im Jahr 1683. - Ueberaus große Schwies rigfeiten ben diefer Unternehmung. - Abneigung der versammelten Frenbeuter bas gefahrs liche Abenteuer ju bestehen. - Errungene

Ruftimmung. - Antunft vor Bera Erur. -Große Sicherheit bes Gouverneurs. griff und Eroberung der Stadt und der Borts. - Plunderung und ungeheure Beute. - Matnehmungen gu einer Rangion, fowohl gur Befrenung ber Gefangenen, als aud um bie Stadt von Der Einafcherung ju retten, und beren Erfola. - Anmarich ber Spanischen Truppen gu Lande und Annaherung einer Spanifden Rriegsfloite. - Raumung ber Stadt Bera Erur und ungebinderter Rudbug der mit Beute belafteten Rlis buftier im Angeficht ber Spanischen Schiffe. - Großer Mangel an Baffer auf ben Schiffen der Krenbeuter. - 3mentampf der Anführer Laurent und van horn und Lod des lege tern. - Formliche Erennung der Partenen. Rudtehr der Glibuftier nach ihren Cous : Infeln. -

Befchloffene Unternehmung ber Flibuftier auf Campece im Jahr 1685. — Bergebliche

Widersesung des Converneurs von Tortuga, Eusso. — Landung ohnweit Campeche. — Angriff und Eroberung der festen Stadt und ihrer Forts. — Nachtheiliges Gesecht der Frenheuter mit den Spaniern. — Unterhand. Iung wegen zwen gesangener Flibustier. — Stolzes Betragen des Gouverneurs von Merida und dessen blutige Folgen. — Namenstag des Königs von Frankreich, von den Flibustiern zu Campeche auf eine außerordentliche Art gessenert. — Nücklehr der Frenheuter nach St. Domingo. — Grammonts Besörderung als Königlicher Unterstatthalter, dessen leste Fahrt, und unglückliches Ende.

## Siebenter Abschnitt.

Morgan, einer ber berühmteften Anführer ber Flibuftier. — Anfang und Fortidritte feiner Freybeuteren. — Entwurf die Stadt

El Auerto del Principe qu erobern. liches Befecht mit den diefen Ort vertheidigen. ben Spaniern. - Einnahme der Stadt und Uneinigfeit swifden ben Krens beutern. - Erennung eines Theils der Frangofen bon ben Englandern. - Morgans nene Ausruftung und Anfdlag die große Stadt Dorto Bello ju plundern. - Buftand bicfes Orts. - Ausführung bes Entwurfs im Jahr Graufamteit ber Klibuftier nach ber Einnahme bes erften Korts, als Schredbild aufgeftellt. - Fortgefeste Bertheidigung des Saupt = Caftells. - Biederholter Sturm, Lod des Bouverneurs und ends liche Eroberung des gangen Bezirts. Somelgeren der glibuftier. - Conder: bare Unterhandlung amifchen ben Frenbeutern und bem Prafidenten von Panama. - Abgug von Porto Bello und Theilung ber Beute. -Reue Ausruftung. - Rreugfahrt nach ben Ruften von Sifpaniola. — Bufammentreffen biefer Klibuftier mit gewöhnlichen frangofis iden Seeraubern und beren Schidfale. Morgans Blan, gur Auffangung einer reich= beladenen Spanifden flotte, nach Savana gu fegeln, vereitelt burch ein ichredliches Unglud und Sturme. - Kahrt nach Maracaibo, Diefer icon bren Jahr guvor von L'Olonois befuchten Stadt, und fehr leichte Eroberung berfelben nebft den dagu gehörigen Forts. Rlucht aller Einwohner und Jagd auf diefelben. - Rabrt auf bem Gee nach ber wieberaufge. bauten Stadt Gibraltar, und beren Einnahme. Sollifche Martern ber Gefangenen, um Radricht von verborgenen Chagen ju erpreffen. - Morgans Juftigpflege. -Núd: fahrt nach Maracaibo, mo ein großes Abenteuer die Klibustier erwartete. --funft von Spanifchen Rriegefdiffen, Die bas Caftel befegen, und die Mundung bes Gees fperren. - Große Berlegenheit ber Frenbeus ter und ihre Unterhandlung mit bem Spanifchen Admiral Don Alfongo del Campo gur Bewilligung eines fichern Abjugs. - Barte Korderung des Admirals. - Berathichlagung der Klibuftier, ihre neuen Borfchlage, und beren Bermerfung von Gelten bet Spanier. -Außerordentliche, bodft feltfame Buruftung bet Frenbeuter ju einem Lodestampf. - Bom Blud fonderbar begunftigter Angriff auf bie Spanischen Priegsschiffe und beren gangliche Bernichtung. - Rettung des Admitals ins Caftell an ber Mundung bes Stroms. - Ungludlicher Berfuch der Alibuftier biek Caftell au erobern. - Neue Unterhandlung megen eines ungehinderten Abjugt ber Krenbeuter, obne Erfolg. - Morgans moblausgesonnene Rriegelift und beffen gludliche Abfahrt mit aller Beute. - Graufame Sturme und Gees noth. - Gludliche Antunft ber Blibuftier in ihre henmath.

## Uchter Abschnitt.

. Morgans neue Aufruftung. - Abfenbung einer Rlotille, um Droviant gu erplunbern. - Angriff ber Stadt la Randeria ju biefem 3med, und gludliche Kolgen bes Entmurfs. - Morgans fehr zahlreiche Flotte und beffen Autoritatshandlungen. ment gur Cheilung ber Beute. außerdrbentlicher Art, die große und reiche Stadt Panama anzugreifen, eine der fuhnften aller Unternehmungen ber Klibuftier. -Borlaufiger Angriff auf die Insel Santa Catharina, um Begweiser zu erhalten. - Eroberung diefer Infel durch einen fonderbaren Bertrag. - Damahliger Buffand von Panama, im Jahr 1670. - Der blubende Sandel. Pract und Reichthumer der Stadt. - 26fendung des Frenbeuter = hauptmanns Brodelp nach dem Kluß Chager jur Ercberung des Korts St. Lorengo. -Sehr erschwerter blutiger

1

Angriff biefes Korts, und beffen endliche Ginnabme. -Morgans Antunft mit ber Sauptflotte. -Landung. - Untergang von vier Schiffen durch lebereilung. - Bertheilung ber Elibuftier gu gande und gu Baffer und beren Aufbruch nach Panama. bodft mubfeliger Marid. - Mangel und fteigendes Elend. - Bug burch ein obes. berlaffenes Land. - Graufame Sungerenoth. - Murren gegen Morgan. - Fortge= fetter Marfd und Gefecht mit einem Trupp Indianer. — Erblidung des Gudmeers. — Erbeutetes Schlachtvieh. - Anfunft ben ber Stadt Banama. - Blutiges Ereffen gwifchen den Klibuftiern und Spaniern. Große Diederlage ber lettern. - Eroberung ber Ctabt Panama. - Borfagliche Ginafderung diefer großen Stadt, mit allen ihren Bagrens magazinen und Reichthumern. - Berichanjung ber Klibuftier unter den Ruinen. -Zuftand der an der Mündung des Kluffes Chager

binterlaffenen - Krenbeuter. - Nachricht von einer entflobenen großen, mit Gold und Gilber beladenen Gallione. - Bergebliche Jago qui Diefelbe. - Gemaltfame Dafregeln, um pon ben Gefangenen . Rangion zu erpreffen. Morgans Benehmen gegen eine fcone Cou nierin. - Ungufriedenheit ber Elibuftiet mit ihrem Unführer. - Bereitelte Rlucht einer Angabl Emporer. - Rudfebr von der Brandflatte Panama's. - Jammervoller 314 fand der mitgeschleppten Befangenen und Deren endliche Loslaffung. - Allgemeine Bifitation in Sinfict verbeimlichter Beute. Theilung berfelben und Morgans baben bewiefene Unredlich. feit. - Trennung vieler Rlibuftier pon biefem ihren Anführer. - Rudfehr nach Den Souginfeln. - Englands Erflarung in Betreff ber Frenbeuter und beren Berftreuung.

## Reunter Abschnitt.

Fortgefeste Unternehmungen ber glibus unter allen Staateverhaltniffen. Sharp, harris und Gamtins, dren Inführer von Krenbeutern. - Landung eines gros Jen Saufens an ber Rufte von Darien im Jahr 1680. - Einnahme der Stadt Santa Maria. - Anfchlag, die wieder neu erbaute Stadt Banama gu überrumpeln. — Jegiger Buftand biefes Orts. - Sochft mubfelige Sahrt ber flibuftier und ihre Antunft ben ber Infel Seemacht ber Spanier jum Chevillo. Sout von Panama. - Odrectliches Gefecht mifden biefen Rriegsschiffen und ben Sahrzeus gen ber Glibuftier nabe ben ber Stadt. -Bangliche Berftorung ber Opanifchen Flotte, und Sahrt nach ber Infel Berico. - Eod bes Capitain Sarris. - 3wift unter ben Frenbeutern und Trennung eines Saufens berfelben von , ber hauptichaar. - Station auf ber Infel Ea:

poga. - Bothicaften amifchen Gameine. bem Befehlshaber ber glibuftier, und bem Dbergouverneur von Danama. - Seecape. renen. - Rabrt nach ber Infel Otoca. -Angriff ber Stadt Duebla Nueba, und Sam: tins Lod. - Sharp jum Anführer ermablt. - Abermahlige Trennung eines Saufens von ber Sauptgefellicaft. - Fahrt nach ber Infel Gorgona. - Noch beftebende Trabition von des berühmten Seemanns Drafe Rreuggugen in Diefen Gemaffern. - Fortgefeste Caperenen ben ber Stadt Guanaquil. -Grofes Clend der Glibuftier. - Dlunde rung ber Stabte Silo und la Gerena. -Nahe Befahr bes Untergangs ben la Gerena - Sabrt nach ber Infel Juan Fernandes. -Emporung der Alibuftier gegen ben Capitain Sharp; Batling jum neuen Anfuh rer ermablt. - Landung ben Arica, und Angriff ber Stadt. - Odreckliches Befecht mit den Spanjern innerhalb ber Stadt. -

Batlings Tod. - Sharp, wieberere wahlter Anführer. - Cod und Gefangenicaft vieler Rlibuftier. - Rudgug mit Sinterlaffung ber Befangenen und Ginfdiffung. --Rabrt nach bem Golph von Ricona. - Abermablige Trennung eines Saufens von ben ubrigen, um nach Beftindien gurudautehren. -Wegnahme reichbelabener Ochiffe. gludliche Rudfahrt burd die Magellaniche Meerenge. - Beitvertreib untermeges. -Theilung ber Beute. - Ankunft ben ber Infel Barbabos. - Fahrt nach ber Jufel Antiqua. - Berbotene Landung ber Elibus Rier. - Gangliche Auflofung Diefer Frepbeuterfchaar und Rudreife ber meiften nach England.

# Behnter Abschnitt.

Ertideung über die Chronologie Diefer Befchichte, und über beren medmagige hintan-

fegung. - Allmablides Berfdwinden Eigenthumlichen ber Republit ber Rlibuftier und gangliche Ausartung berfelben. - Abbangige leit ber Bunbesbrüber. von ben frangofifden und englifden Gouverneurs ber Beffindifden Infeln. - Durch Sulfe ber Rlibuftier im Jahr 1689. unternommene Erpedition Des Gouvers neurs von St. Domingo, Cuffn, gegen St. Jago de los Cavalleros, und deren ungludliche Rolgen. - Angriff bes frangofifchen Abmirals Pointis, von Alibuftiern unterftugt, auf Carthagena. Eroberung diefer Stadt, Minn berung berfelben von ben foniglichen Eruppen, und beren gugellofe Ausschweifungen. - Lodliche Seuche und Unftalten gur Rudfahrt. -Mifbandlungen der Rlibuftier von Seiten des Admirals und beren Folgen. - Große hungersnoth. - Ocandlice Beutetheilung und Anftalten gur Emporung. --Befanftigung ber Blibuftier burd Ducaffe, ihren Anführer. — Abfahrt. — Formliche Emporung ber Rlibuftier mitten auf bem Meer und ihre Rudlehr nach Carthagena. tunft und Befignahme von der Stadt. - Antrag an die Einwohner. - Unterhandlung. - Lift , um große Rangiongelber ju erpreffen, und Erlangung bes 3meds. - Juftigoffene der Rlibuftier und ihre Abfahrt. - Die Alotille der Arenbeuter flost auf eine Englische Rriegsflotte und wird theils genommen, theils verbrannt, theils gerftreut. - Ungufriebenbeit ber frangofifchen Regierung mit ber Dif. bandlung ber Rlibuftier. - Groke Rranfung bes bamahle andachtig geworbenen Ronigs Ludwig XIV. über die ju Carthagena geraubten Rirchengerathe. - Sammlung und Burudfendung berfelben. - Raubunternehmungen abgefonberter haufen fogenannter Elibuftier. - Montaubans Caperenen an ber Rufte won Guinea und feint Schidfale. -Landung eines großen Ernops diefer gemeinen, burd nichts gebundenen Seethuber, angefühtt von Daviot, auf ben Kuften von Jamaica, um zu plundern. — Schidsale der Gelanbeten. — Schredliches Erdbeben in Jamaica und Berwuftung der ganzen Insel. — Sefahrvolle Rettung der gelandeten Seerauber aus Jamaica. — Ganzliche Beränderung der Klibu fier gegen Ende des siebenzehnten Jahrehunderts, mit bloger Bepbehaltung des Namens. — Benutung diefer Menschen von Seiten der großen kriegführenden Mächte im Spanischen Successionskriege, ben den Erpeditionen zu Wasser und zu Lande.

#### Gilfter Abichnitt.

Beranderung ber politischen Lage in Europa. — Beharrlichleit ber Flibuftier ben
ihren Unternehmungen. — Ihre Entwurfe gu
einer Kahrt nach dem Sudmeer. — Einschiffung vieler einzelner haufen, Englander und
Frangofen, in Jamaica und St. Domings,

mit bem 3med, die Ruften von Deru und Merico ju plundern. - Antunft von gebn mit Rrene beutern beladenen Odiffen im Gubmeer im Marg 1685. und beren Kreugfahrten ben Da-Erscheinung einer Opanischen Rriegsflotte. - Geetreffen amifchen ben Spaniern und Rlibuftiern; eine der tolltubnften Thaten ber legtern, und beren Rieberlage. - Durch Sturme und mibrige Winde veranlagte Berftreuung ber Schiffe ber Ruftenbruder nad dem Ereffen. - Entftandene Uneinigfeit und darauf folgende Trennung. -Landungen eines abgefonderten Saufens an ben Ruften und Plunderung ber Stadte Leon, Esparfo und Realejo. - Lift ber Spanier bie Rlibuftier ju vertreiben, ohne Erfolg. -Einafderung der Stadt Nicona. - Religios fes Benehmen der Mordbrenner ben diefem Brande. — Rangionirung der Stadt Chiris quita und anderer Derter. - Unfinniges Betragen der Briefter. - Ankunft des Capitain

Grognier ben ben Ctammhaufen. - Gine nahme von Queblo, Biego und Rudmarfc nach bem Seeufer. - Anfunft einer Spanifchen Rriegeflotte, beren Unthatigfeit und Abfahrt. Begegnung eines Schiffs mit Englifden Blibuftiern. - Folgen biefes Borfalls. Entwurf die Stadt Grenada angugreifen. - Buftand Diefer Stadt. - Eroberung berfelben. - Gefechte. - Beftrafter Spott ber Einwohner von Ginandefo. -Mangel der Flibuftier, und deffen Arfachen. Rudmarich nach bem Meerufer. - Alle gemeine Berathichlagung, Theilung ber Beute und Trennung. - Fernere Unternehmungen bes Stammes biefer Slibuftier. - Eine nahme ber Stadt Billia. - Sahrt nach ber Infel Cavega - Musfenbung einiger Opanifchen Rriegsfdiffe aus Banama. swiefaches Scetreffen und gangliche Rieberlage ber Spanier. - Nachricht von der Befangenfcaft einiger in Panama befindlichen Glibu-

fier, und farte Magregeln gu ihrer Befrenung. - Unterhandlungen. - Tod bes Capitain Susten. - Schreiben Des Bifcofs von Panama an bie Frenbeuter. - Gutliche Ausgleichung und Abfahrt. - Angriff und Eroberung ber fehr reichen peruanifchen Stadt Duegquille. - Schreckliches Gefecht und Tob des Capitain Grognier. - Gebr große Beute. - Rahrt nach ber Infel Buna, in Erwartung der Rangion von Queaquilla. -Boblleben der Slibuftier in Duna. - Ents becte Berratheren der Spanier, friedlicher Rertrag und Abfahrt ber Krenbeuter von der Infel Dung. - Unverhoffte Antunft bes Capitain Daviot, ihres erften Anführers. -Großer Mangel an Lebensmitteln. nach ber Ban von Tecoantepequa und Erobes rung der großen Stadt Diefes Ramens. -Daviots und der Geinigen Schidfale, mabrend ihrer Trennung, und feine jenige Abfabrt mit einem Saufen Glibuftier, um burch bie Mugellansche Meerenge nach Europa zu gehen.
— Ebenmäßige Abfahrt eines andern hausens, um auf dem Wege von Californien zurüntzukeheren. — Seltsame Abenteuer bieser Flibusstier. — Schidfale eines andern hausens Frenbeuter unter dem Capitain le Sage. — Begegnung eines Flibustier. Schiffs unter dem Capitain Wilnet. — Nachricht von zwen andern alten Bundesschiffen unter hen ri und Suams. — Zusällige hemmung von Das viots Fahrt ohnweit der Magellanschen Meersenge, und dessen Rucklehr mit einem gemischten hausen ins Sudmeer.

## 3molfter Abichnitt.

Entschluß samtlicher noch an ben Ufern bes Sudmeers befindlichen Flibuftier zur Rudztehr nach Europa. — Aussendung eines haus sens, um Aundschaft vom Bege einzuziehn. — Eroberung der Stadt Chiloteca mit achtzehn Mann. — hochft ungleiches Gefecht und gludlicher Rudzug der Lundschafter. — Gros

fe Dagregeln. um alle Beafdwierialeiten ju befeitigen. - Bobluberbachter Maric. -Plan. - Theilung aller bisher gemachten Beute. - Uebertretung bes Gocietatsgefeges, bas Spiel betreffend. - Sobe Spiele ber Klibuftier und Rolgen Diefes Unfugs. -Bereiteltes Raubcomplott und Magnebmungen einiger Bundesbruder megen funftiger Giderbeit ihres Gigenthums. - Antritt bes Rud. jugs im Januar 1688. - Schredliche Dinderniffe aller Art auf dem Marich burch bas peruanifche Bebiet. - Gefecht mit ben Spaniern ben Sufignala. - Ankunft in Reu . Gegovia. - Große Berfdangung ber Cpanier in einem Sohlwege, - Bergweiflungsvoller Plan der Klibuftier jum Angriff, ihre Ueberfteigung ber außerorbentlichken Schwierigfeiten, und ihr vollftandiger Gieg. -Kortfegung des Mariches. - Antunft am fechszehnten Tage an der Mundung eines großen fluffes. -Magregeln, um über die bier befindlichen vielen bochft gefährlichen Bafferfalle ju tommen. - Loglaffung der Befangenen. - Erftaunungs= murdige Rabrt in forbartigen Dafdinen auf

bem reißend ftromenden mit Kelfen beenaten Klug. - Sungersnoth. - Meuchelmord und Raub. - Untergang bes größten Theils ber bisher geretteten Saabe burch bie Bemalt bes Stroms ben ben Cataracten. -Anfunft ber Klibuftier am acht und fechzigften Dage ibrer außerordenelichen Reife am Borgebirge Gracius a Dios. -Ihre Einschiffung ben ber Berleninfel und endliche gludliche Erreis dung ber Beftindifden Infeln. - Bemertung über Diefen bepfpiellofen Rudzug. Muflofung ber eigentlichen Flibuftier, und Endichaft ihrer glangenden Epoche. - Geerauber, die man nachher unrichtig mit biefem Ramen belegte, jest von den Spaniern ger fdugt, durch ben Englischen Admiral Bern on aber vertilat, beren Beftrafung und Berftreuung. - Gangliche Erlofdung bes Ramens Rlibus Rier mit bem Utrechter Frieden im Jahr 1713. - Colufbemertungen.

## Erster Abschnitt.

Im siebenzehnten Jahrhundert sah die Welt eine außerordentliche Erscheinung, die man seit der Bernichtung der Cilicischen Seerdus ber Bernichtung der Cilicischen Seerdus ber durch den großen Pompejus nicht gesehn, und auch damahls nicht so gesehn hatte. Dieß war die originelle, den heutigen Africanischen, als Regierungen anerkannten, Raubstaaten, durchaus unähnliche, Republik der unter ben Namen Bucanier, oder Flisnstier hoche berüchtigten Freybeuter; sehr verschieden durch Gysteme, Maximen, und Societäts. Regelin, so wie durch Thaten, von allen, die sich je auf dem Element des Wassers in Raubgesellsschaften sormirten, und höchst unähnlich dem Nordischen Seeraubern, die im Mittelatter

Capereyen trieben, teine tuhnen Landungen wagten, teine Festungen besturmten, teine Rriegsschaaren und Rriegsstotten gittern machten, und sich bloß auf die Wegnahme von Schiffen beschränkten.

Die Rlibuftier maren gang priginel. Es war eine in große und fleine Saufen abgefonderte, gleich gestimmte, burch Grund. fate und Bertrage beherrichte, mit dem Lo. fungewort Beute! auf ben Bestindischen Meeren fdwimmende Republit geborner Euronder. Diefer fonderbare Frenftaat entftanb urfprunglich burch bie Saabsucht und Bedruftungen ber unerfattlichen europaischen, gualich ber Spanifchen, Berricher in ben Beff. indifchen Infeln; burch bie Ochwieriafeiten. ben ber großen Entfernung von Europa und ben ber ungeheuren Ausbehnung ber Begirte, biefer, bamals auf weit geringere Dacht und geringere Bulfemittel wie jest, gegrundeten Berrichaft, bie nothige Rraft ju geben; und endlich burch ben Reig ber Beute, welche bie Schiffahrt ber Spanier, und die unermeglichen Reichthumer ber neuen Golds und Sils ber Lander, Peru und Mexico, ben Augen ber Belt aufstellten.

Bu biefen Beranlaffungen tam noch bie Eifersucht ber europäischen Machte auf bieß vermeintlich gludliche Spanien, bas ein fo großes Loos in America erhalten hatte, wah. rend fie alle bort nur noch fleine Colonien an ben Ruften, ober minber wichtige Infein, ober auch gar nichts befagen, und zu ben jest fo blus benben 'Mord : Americanischen Frenftaaten erft ber Saame ausgestreuet mar. Die Bofe von Franfreich und England, jum Theil auch die Regierung von Portugall und bie Republit Solland, die Befehlehaber ihrer Rriegs. fchiffe, die Souverneure ihrer Infeln, fchut. ten baber, bald beimlich, bald bffentlich, biefe Seerauber, und begunftigten ihre Unternehmungen, weil badurch Spanien geschwacht, und die Colonien jener Machte in Weftindien bereichert murben. Dieß geschah nicht allein im Rriege, wo Caper : Privilegien ohnehin fo - leicht ausgetheilt, und daher die fo tubnen als

gludlichen Flibustier vorzüglich damit versfehen wurden, fondern auch mitten im Frieden, indem soviel Leidenschaften, felbst manche Borurtheile, diese Feindseligkeiten bestimmten und nahrten.

Man hielt bas allerdings im fechszehnten Stahrhundert fehr machtige Opanien, auch noch im fiebenzehnten, bey einer gleichfam erbe lich elenden Regierung und einer durch dieß Unglud, und durch die Berftreuung ihrer Staaten fehr geschwächten Monarchie, immer noch fur die größte und furchtbarfte Macht in Gie mar es auch gemiffermaßen, bey ber damaligen Schlechten Staats : Finange Rriegs: und Bandels : Berfaffung aller Natio. nen; ju einer Zeit, wo 20,000 Mann für eine ftarte Armee galten; wo zwey Millionen Thaler eine tonigliche Ochattammer fullten; mo bie Biffenichaften nicht geachtet; bie Run: fte nicht gewurdigt; ber Bandel, ber Merv ber Staaten, nicht gefannt, und ber Rauf. mann mit Berachtung betrachtet wurde; wo Inquisition, Rirchen : Rechte, Papftliche Bullen und Bannstrahlen ben allen Wolkern das große, jedes andere verdrängende, Thema des Tages waren, und wo die Herrscher, so wie die Beherrschten, sich in tiefe Unwissen, heit einwiegend, nur allein für sinnlose Religions. Streitigkeiten einen Sinn hatten. Die Cultur des Menschengeschlechts, oder vielmehr bessen moralische Wiedergeburt, war noch erst in der Dämmerung.

In dieser Lage der Dinge, konnte der Glanz, den Carl V. auf Spanien geworsen hatte, um' so mehr blenden; und es war für seinen unwürdigen Sohn Philipp II, dem die Schäße der neuen Belt, große Kelbherren, eine vortreffliche Reiteren, und die beste Insanterie in Europa zu Gebote standen, nicht schwer, troß dem Abfall der Niederlande, diesen ihm verliehenen Glanz zu unterhalten, der auch auf seine Nachfolger, nur mit etwas vermindertem Schimmer, forterbte. Diese Täuschung dauerte, die endlich mit dem Bestephälischen Frieden, in der Mitte des siebenzehnsten Jahrhunderts, die setzen Strahlen jenes

Glanzes erloschen; und funfzig Jahre spater, ben Carl IL Tode, dieß so lange, bald mit Recht, bald mit Unrecht gefürchtete Spanien, das immer in geistlicher Knechtschaft verharrte, und beständig auf seiner niedern Cultur Stufe stehen blieb, während fast alle andere Staaten emporstrebten, endlich seinen ihm zustänz digen Rang, als eine Macht vom zweyten Range einnahm.

Mehrere Jahre lang waren bie Namen Bucanier und Klibustier in Europa bekannt, aber nur als wise Menschen, als Raubgesindel von verschiedenen Nationen. Ihre Mord: und Naub: Thaten, die anfangs in vieler Hinsicht beschränkt waren, hatten überdich in einer Weltgegend, wo seit anderts halb Jahrhunderten immer Mord und Raub das Losungswort der Stärkern gewesen war, lange Zeit nichts Auszeichnendes. Man dachte sich die Klibustier als ganz gewöhnliche Seerauber, oder vielmehr man bekümmerte sich gar nicht um sie in Europa, bis diese Freysbeuter durch geordnete Systeme, durch eine

Art Berfassung, burch mancherlen Eigenheisten, vor allen aber burch außerordentliche Thaten und Schickfale, Aufmerksamteit erregeten; und einen besondern Plat in der Beltgesschichte einnahmen, den ihnen teine Zeit raus ben wird.

Diefe Gefchichte ift indeß mehr geeignet, Staunen und traurige Gefühle ju erregen , als' ju belehren. Dan fiehet Menfchen handeln, die mit fehr geringen Mitteln außerordentliche Birtungen hervorbringen, und unglaubliche Rrafte entwickeln; Menfchen, beren großer Unternehmungsgeift, unbezwingbarer Muth, Thatigfeit, Gebuld im Leiden, Entfagung von Bedurfniffen, Berfpottung aller Gefahren, und Berachtung bes Tobes, Bewunderung verdienen, mahrend ihre Lafter, ihre Berbres chen, Graufamfeiten und Grauel aller Art, uns mit Abichen und Graufen erfullen. Bep folden midrigen, alle Bewunderung fcmde denden, ja vernichtenden Empfindungen, wurde man feine Blide von biefen Menfchen wegwenden, ihre Thaten der Bergeffenheit,

und ihre Namen den ewigen Verwünschungen weihen, wenn nicht mehrere der vorgedachten achtungswerthen Eigenschaften, gemischt mit einigen gesellschaftlichen Tugenden, diese ros hen, nach Zeit und Umständen hans beinden, Flibustier — mit Ausnahme weniger wahrhafter Ungeheuer, als L'Olos nois, Worgan und andere, die man kennen lernen wird — uns minder schwarz zeigsten, und sie interessant machten.

Der erste Stamm bieser Freybeuter waren bie wilden Stierjäger auf der Insel Sispanios la, die nachher unter dem Namen St. Dos mingo als die vorzüglichste Colonie der Eurospäer in Bestindien so berühmt worden ist. Wan nannte diese Stierjäger Bucanier; ju ihnen gesellten sich die Jäger der wilden Schweine und Baren; Jagdgenossen, die nun an der Benennung Bucanier Theis nahmen. Diese Menschen lagen beständig in den Bäldern, und waren gewöhnlich ganze Monate lang von ihrer heimath abwesend. Rach ihrer Rücktunft theilten sie ihre Jagds

Seute, und seegelten sodann nach der benache barten Insel Tortuga. Hier war ihr Markt, wo sie das von ihnen eingesalzene und gerduscherte Fleisch der erlegten Thiere und deren Haute an die dortigen Pflanzer verkausten, und sich dagegen mit neuen Baffen, Pulver, Bley und andern Nothwendigkeiten zu ihrem Gewerbe, versahen; der Rest ihres Gewindnes aber wurde verschweigt.

Bevor wir aber zu ihrer eigentlichen Gesschichte übergehen, wollen wir diese unter dem Namen Bucanier und Flibustier merks würdig gewordenen Menschen — ein moralisssches Phanomen, das nur kurze Zeit vorhans den war, und auf immer verschwand, — durch einige Grundzüge bezeichnen; und zwar erst die Bucanier allein, so wie ihre Sitten, und Geschichte; worauf man in einem der solzenden Abschichte auch das Sittliche, den Character, die Gebräuche und die Lebensweise der Flibustier schieben dem Buranier abgesondert von den Flibustiern zu ber

trachten sind, da bende zwar unter einander verbunden waren, aber für sich handelten, ins bem die erstern nur hernach, durch den Draug der Umstände, sich an die letztern anschlossen, und sich so zu einem Körper bildeten.

Die Bucanier, die auf ben Antillen, vorzüglich auf ber großen Infel St. Domingo, hauseten, waren eine burch ihre Lebensweise befondere Art Menfchen, größtentheils Fransofen aus ber Rormandie. Ihren Namen Bucanier betamen fie von den Dertern, wo fie ihre tleinen angebauten Felder, und auch ihre Barraten hatten, allwo fie, nach Art ber Bilden, bas Fleisch ber von ihnen erleg. ten Thiere einfalzten, ober raucherten, bie Felle ausspannten zc. Gin folder Ort murbe Bucan genannt. Diefe Barraten maren eigentlich große Sutten, von oben bebecft, aber an den Seiten offen; auf diefe Beife maren fie wiber ben Regen und bie Sonnen, ftrahlen geschutt, bagegen ber Bind, aus melder Begend er auch tam, Die Butten burch. ftreichen fonnte. Die Bucanier waren

theils aus Krantreich und andern europaifchen Landern gewanderte Colonisten, ober beren Abtommlinge, ober auch durch Abenteuer und Schickfale nach Beftindien gefommene Europäer, ben weitem die großere Bahl aber Frangofen. Da fie weder Beiber noch Rinder batten, fo lebten immer zwen und zwen gufammen in einer volligen Bemeinschaft ber Buter, woben fie einander die nothigen Baude bienfte leifteten. Gie gaben fich gegenfeitig den Mamen Matelot, und dieß Bufammen. leben nannten fie Matelotage. Der Hebers lebende beerbte den Berftorbenen. Außer dies fer engen Butergemeinschaft herrschte unter allen Bucantern eine allgemeine, fo daß ein jeder fich feine Bedurfniffe ohne Umftande aus einem andern Bucan holen tonnte. Dichts war dort verschloffen. Gine Borficht biefer Art mare als ein Societateverbrechen ber erften Große betrachtet worden. Da man atfo in diefer Republit von dem Dein Dein nichts mußte, fo maren Streitigfeiten hochft felten. Benn deren entstanden, fo

wurden folche gleich burch Bermittelung ber Freunde bevgelegt.

Der Cober ber Bucanier mar febr einfach. Sie erfannten feine andern Befete, als bie unter fich getroffenen Berabredungen, und wenn man ihnen hierin Berbefferungen zeigte, fo antworteten fle talt: "Dieß ift nicht auf ber Rufte gebrauchlich." Ihre alten Ideen von Unterwürfigfeit und Religion machten, baß fie ben Sonverneur von Tortuga als eine Art Oberhaupt betrachteten, und daß fie fich Chriften nannten, ohne jeboch die religiofen Borfdriften biefer Lehre im geringften ju befolgen.

Wer ein Bucanier wurde, mußte alle Gewohnheiten und Gebrauche des fittlichen Lebens vergeffen, und felbft feinem Familiens namen entfagen. Um jedoch bie Bruber des Bundes ju bezeichnen, erhielt ein jeder, ents weder einen ernsthaften, oder icherghaften Beynamen, ber auch bey vielen auf ihre Nachfommen übergegangen ift, wenn fie fich versheyratheten. Andere erflarten erft bep ber Beyrathsceremonie ihren eigentlichen Namen; baher in den Antillen ein, noch heut zu Tage gangbares, Sprüchwort entstand: daß man erft ben der Berheyrathung die Leute tennen lerne.

Mit der Che aber horte nicht allein bie vorige Lebensweise, sondern auch die Gemeinsschaft der Berhepratheten mie dem Bunde ganz auf; sie waren nun nicht mehr Bucasnier, sondern wurden, unter dem Namen habit and angestedelte, den Gesehen und den Berordnungen des Gouverneurs von Torztuga förmlich unterworsene, Colonisten.

Die Rleidung ber Bucanier mar ein hemde von grober Leinwand, das von dem Blute ber geschlachteten Thiere gang roth gesfärbt, und völlig erstarrt war; hierzu ahntiche Unterhofen, Schuhe von Schweinshauten, aber teine Strumpfe. Ein aus einer haut gesschnittener Riem biente ihnen zum Gurtel, woran einige Messer und ein sehr turger Sas

bei hingen. Ihr Ropf war mit einem runben buth bedeckt. Die Feuerwaffen der Bu : xanier beschränkten fich auf eine große Rlinworaus fie zwen Loth fdmete Rugeln fchoffen. Ein jeder hatte nach Wohlgefallen einen ober mehrere Anechte, und zwanzig bis brepfig Bunde, die mit ihnen auf die Ragb aingen. Die Stierjagd mar ihr eigentliches Gewerbe. bagegen bie wilbe Schweinsjagb ihnen nur jur Ergeslichfeit biente. - Das Fleisch biefer Thiere mar ihre Mahrung, woben fie bas Mark aus den Knochen roh jum Brubftud vergehrten. Go wie die Bucas nier fehr wenig Bedurfniffe hatten, weder Brod noch Bein genoffen, und im etelhaftes ften Schmus wie die Sottentotten lebten, fo war auch bie Babl ihrer Mobilien nur fehr flein; baber fie ju ihren Mahlzeiten weber Lifche noch Bante brauchten. Bum Ausruben und ben ihren Dahlzeiten fetten fie fich auf Die flache Erbe, woben Steine, Baumftams me, ober Baumwurgeln, ihnen fatt ber Tafeln bienen mußten.

Ben diefer Lebensweise waren die Bustanter vergnügt, hatten immer große Esslinft und genoffen einer guten Gesundheit, die nur nach vielen Jahren eines so anhaltend arbeitsamen Lebens abnahm; daher auch die vernünftigsten dieß Jagdgewerbe nur eine Zeit lang trieben, sodann sich von ihren Grüsbern trennten, und Colonisten wurden. Andere hingegen wollten von keiner solchen Standesveränderung etwas hören, entsagten sogar ansehnlichen Erbschaften, die ihnen in Europa zusielen, und blieben Bucanier bis an ihren Tod.

Die vornehmsten Bucans waren auf ber Halbinsel Samana; auf dem kleinen Sisland im Sasen von Bayaha; an der Nordstüfte von St. Domingo; im Hasen Margot; in Tortuga; in der so genannten verbrannten Savana; in Mirbalet und auf der Insel, die von den Spaniern Vacca, von den Franspsen aber Avache genannt wird, und wir, in dem Lauf dieser Geschichte, die Ruhinsel nennen werden. Hier hauseten die Vucas

nier, größtentheils französischen Urfprungs, lebten ruhig und hinderten niemand, als es den Spaniern einfiel ohne hinsicht, daß das Gewerbe jener Ausländer auch für ihre Nastion vortheilhaft war, sie alle aus der Infel St. Domingo zu vertreiben, oder vielmehr, wenn es seyn könnte, sie völlig zu vertilgen.

Der Anfang ber Ausführung biefes graufamen, für fie felbft ungludefchwangern Beschluffes war fur die Spanier febr leicht. Dach ihrer alten, fo beruchtigten, gegen bie Caraiben erfolgreichen Beife, überfielen fie jest die einzeln gerftreuten, gang unbeforgten, unschuldigen Bucanier, ichlugen einen Theil berfelben tobt, und ichleppten bie anbern in die Sclaveren. Bon diefem Mugenblick an waren die Jager auf ihrer Buth, gingen immer in fleinen Trups, maren beftandig gur Bertheidigung geruftet, und wenn fie benn angefallen wurden, fo fochten fie gegen Die Spanier mit einer folchen Bergweife lung, daß fie diefe, ungeachtet ihrer weit gro. Bern Bahl, fast immer in die Blucht folugen.

Bebt murbe ber Rrieg veranbert. Die tingelnen Jagbpartien, bie fo manchem alt thriftlichen Spanier bas Leben getoftet hatten, horten auf, und bie Bucanier murben num bes Dachts felbit in ihren Bucans überfale len, und Berren und Rnechte, fo viel man nur immer fonnte, gemorbet. Diefe Grauel machten die Bueanier muthend; fie vers einigten fich und führten nun auch ihter Beits ben Rrieg angriffsmeife', woben fie feinem ihrer graufamen Feinde Unabe gaben. Dieg wirtte. Die Fehde ichien von Switen ber Spanier eingestellt ju fenn, and icon fomeichelten fich bie Bucamier, bag fie jest Rube haben murben; allem ihre Beinbe hatten nur auf Berftartung gewartet; fobalb: biefe aus ben andern Spanifden Colonien antam, ging ber Rrieg wieber fos. auch die Bucanier wurden aus Tormas und andern Bufein von vielen Frangofen, fo: wie von anbern gegen Die. Svanier erbittere: ten, pber auf Beute anstichenben, Abene teurern verfiett, da man dem unaufhörlich tampfte, und bes Bintiin allen Theiles. Urdenb. b. Ochr. 2. 2b.

won St. Domingo floß; auch führen bort mehrere Derter von jenen unglücklichen Zeiten her, noch heut zu Tage ben Namen Mordpläße. Alles bieß geschah in ben Jahren 1660. bis 1665.

Der Couverneur ber fleinen frangonichen Infel Tortuga mar baben nur unter der Sand thatig gewesen, ba Franfreichs damatige Lage und Berhaltniffe in Europa Diefer Arone noch nicht gestatteten, die Bucanier öffentlich ju ichugen. Der hof ju Mabrib fab inden die Sache in dem ernfthafteften Lichte, und glaubte nicht bloß St. Dominge, fonbern überhaupt feinen gangen Sanbel nach ber neuen Belt, nur allein burch bie gante liche: Bertreibung aller Frangolen aus biefer Rinfel und aus Eortuga retten gu tonnen. Dem gu Folge wurden die nothigen Befehle nach America gefandt, Truppen aus ben benachbarten Infeln, in felbst von bem festen Banbe ju versammeln, bie fobann ber Une führung eines aften, in ben Dieberlandifchen. Rriegen mit. Rubm; gebienten Officiers, Daniens van Delmof, aberlaffen werden follten; woben man benen, die fich auszeiche nen würden, ansehnliche Belohnungen versfprach.

Der Befehlsbaber van Delmof traf im Naht 1663, ju St. Domingo ein, und fina wenia Tage nachher feine Operationen an. Da ber vornehmfte Bucan in ber Gas vana war, fo war fein Plan, hier bie Bus faniet ju überfallen, wozu er, funfhunbert Dann feiner beften Truppen auswählte, Ro fetbit au ihrer Spihe feste, und mun fo beimlich ale mogtich, mit allen Rriegemits tein eines eitropäischen Truppencorps feinen Bug dahin in forcirten Marfchen antent. Die Buranter aber befamen bavon Dade richt burch einen ihrer Jager, ba fich bie Spanier nur noch wenige Meilen entfernt befanden. Es waren ihrer hier nicht mehr als hundert verfammelt; noch tonnten fie fich retten ; und id. aller: Sichethrit einen fanbern Bucau: erreichen; affein fle hielten es für schimpflich: zu fiehentz: vielmehr befchivffen fie

ohne Bergug ben Opaniern Telbft entgegen an geben. Dies murbe auf ber Stelle ausgeführt; man traf baib auf einanber, ben einer Bebirgichlucht, jum Erftaunen ber anruckenden Feinde, beren Plan nun gang vertudt war, iba fie biefe Bucanier geringe geachtet, und fie gewiß ju überrafchen gehafft hatten. Indes fchien ihnen ben ihrer gewaltigen Dehrheit, ben ihren beffern Baf fan "und: Kriegenbutigen, der Ausgang bach ger nicht zweifelhaft. :: Die Bucanier griffen querft an. Beube Theile fochten, ben ihrer gegenfeitigen Erhitterung., mit großer Wuch, und lange blieb ber Sieg unentfchier ben ... Endlich flegten bie Bucanier; bie Emanifchen Truppen murben total geschlagen, und in bie Gebirge getrieben; eine Menge Spanfer hatten baben ihr Leben verloren, web auch ihr Unfahmer wan Delmief war wht auf bem Plage geblieben.

Part of the of him of the

<sup>:</sup> Diefe Rieberinge, verbunben imit bem Tobe bes Befehlishabers, machter auf bir Opanfpr flatten Einbeuck, bie nun.gu ihren

aften Angriffemethobe jurudtehrten, und bie: Bucanier wieder einzeln überfielen, ba fie fahen, bag diefe auf ihren Jagden oft bie nothige Borficht vernachlässigten. Die Lebe tern, die nichts als Ruhe verlangten, thaten jur Erlangung biefes 3meds einen neuen Schritt. Um biefer unaufhorlichen Befechte und ber beständigen Bachfamteit überhoben m fenn', befchioffen'fie alle thre Bucans nach: ben kleintern, um St. Domingo herum lies genben Infein ju verlegen, und nicht anbere als in ftarten Saufen auf ber großen Infel ju jagen. Dieg wurde nun ausgeführt, und hatte and den gehofften Erfolg. Die Ungriffe wueden feltener, und die Partien: gielder; baber benn auch von jest an ber Arieg nier fehr forglod fortgefest wurde.

Da die Bucans ans ben neuen Ortenden in volliger Sicherheit waren, so wurden sie ulmählich in Wohnungen, ober sogenannte hab i trakions umgestaltet, wo Colonisten: und Bewerbsleute such ansiedelten. So enter stand die Riederlassung von Bayaha, atimo

G .

bie Ratur einen ber schönsten und geräumigs fen Safen in America gebildet hatte. Die Lage dieses Orts war in der Nahe von Tortuga, wo die Bucanter in wenig Stunden hinfahren tonnten, ihre Häute und the Kieisch zu verkaufen, und sich mit den wente gen Bedürsnissen zu ihrem Gewerbe zu vers sehn. Der schöne Safen ersparte ihnen aber auch diese turze Reise; benn die französischen und hollandischen Schiffe tamen bald dahn; die Bucanarcitel selbst abzuholen, und bas Nottige hinzubringen.

Indessen war ber Krieg nicht eingestellt, ba die Bucanier täglich jur Jagd nach St. Domingo überfuhren, und die Spanier von Zeit ju Zeit beständig in größerer Zahl diese kleinen haufen von Idgern ju übersfallen suchten. Wer von diesen in ihre hande siel, wurde ermordet. Der Tod eines Sinzigen aber seite den ganzen Bucan in Ber wegung. Alle Arbeiten hörten auf, und keiner durfte jagen, die der Tod des Erschlasgenen gerächt war.

Eines Tages vermiften fle vier ihrer Bruder auf einmal. Sogleich murde befoloffen mit vereinigter Dacht nach St. Domingo übergufegen, und fich nicht eher gu trennen, bis fie Rachricht von bem Schickfal ihrer Rameraden erhalten, und im Dorbfall ihren Tob geracht hatten. Gie machten balb einige Gefangene, von benen fie erfuhren, daß der gange Trupp Bucanier wirklich gemordet worden, ja bag man felbft biejenis gen, die man ben ihren Bermundungen übers mit faltem : Blute, niebergehauen hatte. Diefe von ben Befangenen etwas unvorsichtig ertheilte Radricht feste bie Bu. canier in Buth, die zuerft auf jene Une gludlichen fiel. Dan ftredte fie fogleich tobt ju Boben; fodann gerftreuten fich die Jager allenthalben wie wilde Thiere in den nachft gelegenen Sabitationen, und morbeten alles, was ihnen von Spanischen Colonisten in ben Beg fam, um ihren gefallenen Rameraben Rachopfer ju bringen.

Auf diefe Beife wurde ber Berheerungs. frieg gwifchen benden Theilen fortgefest, wo-

ben es ben Spaniern auch manchmal, aber felten, gelang, Bortheile ju erfampfen. Eines Tages überfielen fie, zwephundert Dann ftart, prepfig Bucanier, die von Banaha tommend, eben an bem Ufer ber großen Infel landen wollten. Sie wehrten fich verzweifelt, bis fie alle todt hinfanten. Dicht ein einzis ger blieb am Leben. Ein ahnlicher gall ereige nete fich bald nadher mit einem andern, von Core', einem ber angesehenften Buca: nier, angeführten Jagerhaufen, der auf dem Ruckwege war, schon bie Savana erreicht hatte, und fich jest außer aller Befahr buntte. Diefe Corglosigfeit hatten die Spanier er: wartet und benugten fie, unterftust von einer großen Uebermacht. Die von einander abges fonderten, unter allen Rachtheilen fechtenden Bucanier, vertheibigten fich jeboch wie Lowen, und vertauften ben Spaniern ihren Sieg fehr theuer, beren Uebermacht am Enbe jeboch entschied; aber nicht cher, als bis ber lette Bucanter babin geftredt war, fo daß auch bier nicht ein einziger übrig bliebe

um diefe traurige Nachricht nach Bayaha ju überbringen.

Rache mar nun die Lofung ber Bucas nier; bas Blut vieler Unschuldigen, ohne Binficht auf Alter und Geschlicht, floß von ihren Banden, und ber Ochrecken ihres Das mens verbreitete fich immer mehr und mehr, Die Spanier ergriffen jest ein großes Mit: tel, bas zwar ben beabsichtigten Erfolg hatte, allein bagegen eine von ihnen nicht geahnete, für ihre Nation in America Schreckliche, Birfung erzeugte. Um bie Bucanier, bie man, wie man jest einfah, weber ausrotten, noch mit Gewalt vertreiben konnte, wenigs ftens von St. Domingo ju entfernen, wollten fie das Uebel an der Burgel angreifen, und ihnen ihr Bewerbe entziehn. Gie ftellten baber eine allgemeine Stierjagt auf ber gan-'gen Infel an, und festen fie mit folchem Eifer und fo anhaltend fort, daß endlich alle Stiere fast ganglich vertilgt waren.

Siedurch verloren die Bucanier auf einmal ihren Unterhalt, 5 wie ihren Ban-

bel; ihr Gewerbe horte nun auf, unb fiel ren jest zu einer andern Lebensart gezwunden. Biele wurden Colonisten in Bayaha und auf ben andern fleinen Infeln, fo wie auch in Tortuga. Der grofte Theil aber ber ein ruhiges, burch Civilgefege geregeltes, Leben verachtenden, und an Gefahren gewohnten Bucanier, worunter fich die rohesten und wildeften ber gangen Benoffenschaft befanden, betrachteten ben Anbau ber Felder als entehrend, und auf feine Beife ihrer großen, nunmehr noch verftartten, Leidenschaft ent fprechend: fich an ben Spaniern gu rachen; fie vereinigten fich baber mit ihren Freunden, den Blibuftiern, die fcon anfingen bes ruhmt ju werben, beren Ramen aber erft nach diefer volltommenen Bereinigung mit ben Bucaniern wahrhaft furchtbar wurde.

## Zwenter Abschnitt.

Bevor wir die Geschichte ber Flibustier selbst vornehmen, und ihre Thaten erzählen, wollen wir etwas von der Insel St. Dos: mingo und ihrem damaligen Zustande sagen, da sie, noch mehr als Tortuga; die Wiege, und hernach der Mittespunct dieser Freybeuster war, und die Schicksale dieses Eisandes: mit ihrer Geschichte genau verwebt sind.

Diefe große, schone Infel war noch bis gur Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts ganglich unter ber herrschaft ber Spanier, die den Werth: dieses von der Natur so begunftigten Sisandes damals noch nicht kannten, und nur allein ihr Augenmerk auf die Gold

und Silber erzeugenden gander ihrer ameris canifchen Besigungen gerichtet hatten. Rrangofen befagen in jener Epoche in St. Domingo noch teinen guß breit Land, Die Bucanter fich hier, wie im erften Ab. fchnitte ergablt worden, nicht fowohl anfiebelten, welches ber Matur ihres Gewerbes und ihren Gefinnungen juwider mar, als vielmehr einnisteten. Bis bahin waren fie fortbawernd auf ben Befit ber gang nabe liegenden fleinen, in aller hinficht unbebem tenben, Infel Tortuga eingefchrankt, welche die Frangosen la Tortue nennen, und von ben Deutschen auch oft bie Schilbfroteninsel genannt wirb; ein Epland, bas bu Rauf: fet, ein frangofticher Ebelmann, im Sahr 1659. ben Spaniern, bie es eingenommen, wieder entriffen hatte. Sier maren alle Sulfe. mittel geringe, fo wie bie Evlonie felbit in gar feine Betrachtung fam. Ihr Cauptort hatte im Jahr 1665. nur zwenhundert und funftig Einwohner. Das Bange mar eine Colonie, die dem Mutterlande gar nichts mitte, und 'bie fich mabrenbucimen langen

Beit, auch nur allein burch ben Bepftand ber Stibuftier gegen bie Spanier behaupten tonnte.

Ein folder Zustand der Dinge in Best indien mußte endlich ben der zunehmenden Macht Frankreichs aufhören. Bas aber die Beränderung hier beschleunigte, war die Gous verneurswahl der französischen Negierung im Jahr, 1665. Sie siel auf d'Ogeron, einen klugen, unternehmenden, und in Betreff setz nes Characters sehr wärdigen Mann, der als der Stifter der Colonie der Franzosen in St. Domingo: betrachtet werden kann.

Es ift hier nicht überfluffig, gur nahern Renntnig bes Solgenden, einen Blick auf ben Bufand ber Infel in jener Beit ju werfen.

Man zählte im Jahr 1665. auf ber Inset, an welcher damals die Franzosen noch keinen Theil hatten; 14000 Spanier, Crebs im und Mulatten; die Anzahl der Nogerselaven war etwas gräfier, aber nicht genauberechnet. Hierzu kamen noch raco fluchtige Meger, Die unabhängig waren, sich in die Gebirge verschanzt hatten, und die Pflanzungen in Contribution setzen. Die Sauptsstadt St. Domingo enthielt funshundert Saus ser, war mit einer Mauer umgeben, und von dren Castellen beschütz, die, nach dem Krieges maßstade Jener Zeit, mit Artikerie hinreichend vörsehen waren. Die zweyte Stadt der Inselwar St. Jago, wo viele Sandeleleute und Goldschmiede wohnten, die aber nur eine schlechte Besestigung hatte. Die übrigen Derster in St. Domingo waren nur unbedeutende, ganz offene, von armen Menschen bewohnter Fleden.

Auf der nördlichen Rufte dieses größen Eplandes, der Insel Tortuga gegen über, hatten die Franzosen nach und nach einige Wohnungen angelegt, die in dem vorbesagten Jahr 1665., als der hier geschilderten Epoche, nur mit ungesähr hundert und fechzig Menischen bevölkert waren. Dieser sehr kleine Anisang der Miederiassung in einer von der Spanischen Besteungen sehr entfernten Se-

gend. murbe von ber folgen Ration menig geachtet; baber die Frangofen fowohl Zeit als Belegenheit hatten, fich hier festzusegen. Die Brangofifche Colonie war wie ein junger, in, einen trefflichen Boden verpflangter, Baum, ber Burgel: gefaßt hatte, und auf eine merts liche Art bergn muche; die Opanische Colonie hingegen war einem alten hinfälligen Baume abnlich, beffen Safte ichon vertrodnet maren. Diefe Colonie ber Spanier mar jest auf ihre eigenen erichopften Rrafte beschrantt, mabrend die Frangofen von den ihnen ergebenen furchts baren Bucaniern und Alibustiern une terftakt maren, beren man bamals auf ben Ruften von St. Domingo und auf ber Infel Cortuga an breptausend gabite; wilde Mens fchen, die einen Sang jur ganglichen Unabbangigfeit hatten, fich Ruftenbruder nannten, und nur mit großer Klugheit beherricht werden fonnten.

<sup>:</sup> Die von den Flibuft ern am meisten besuche kn Ruften waren die von Eumana, von Carthages 140, von Porto Bello, von Panama, von Euba und

Meu : Spanien, so wie die Gegenden an ben Seen von Maracaibo und von Niraragua. Es ist jedoch bemerkungswerth, daß die Fliebustier die aus Europa nach America sees gelnden Schiffe gewöhnlich in Ruhe ließen, weil ihnen die erbeuteten Waaren und deven Berkaufung lastig sielen; nur die mit Sold, Silber und andern kostbaren, leicht umzusetzenden Baaren beladenen Retourschiffe, hatten für sie den gewünschten Berth.

So war St. Domingo beschaffen, als ber mit allen nothigen Eigenschaften begabte neue Gouverneur d'Ogeron aus Frankreich kam. Dieser Mann hatte zehn Jahre zuvor auf der Rufte von St. Domingo Schiffbruch gelitten, und war genothigt gewesen, eine Zeit lang unter den Sucaniern zu leben. Er kannte fie also, und es war ihm um so leichter, jehr insciner neuen Eigenschaft, sich die Dochachtung und Liebe dieser Halbwilden zu erwerben, und thnen Ehrsurcht gegen die Gesehe einzusichen; anch bemühte er sich den Unternehmungen der Kilbustier so wiel als möglich das ihrem

Auf fo nachtheilige Ansehen von Rauberen ju entziehn, ihren Duth bem Staat nüglich, und ihre Sitten milder ju machen; babep tolerirte er weislich, was er nicht hindern tonnie, ohne die franzosischen Inseln und Colonien den größten Uebeln auszusehen.

Ben den so anhaltenden und ausgedehnten Räuberepen zu Wasser umd zu Lande, und bep der dadurch sich erstauntich mehrenden Bentz, mußte es in den Inseln bald an Käufern zu den geraubten Waaren und an solchen Berkaufartikeln sehien, die zum Bedürfniß der Flisbustiere gegen ihre Spanischen Thaler hinzegeben werden konnten; ein Umstand, der nicht wenig bentzug, in Frankreich eine neue Westindische Handelsgesellschaft zu errichten, welchem Bepspiel die Engländer bald nache solchen

Schon hatte man eine folde Gefellschaft in Frankreich gehabt, mit ber es nicht gut gezungen war; jost aber schienen bie Umftende gunstiger zu sewn. Die Französische Regierung Archend. b. Schr. a. 2h.

al combo o

ju fchicken. hierburch aber wurde teinesweges ber Endzweck erreicht; vielmehr war es bie Quelle großer Unordnungen aller Art, baber man bas Mittel aufgeben mußte.

Die Frangofen hatten fich feit einiger Beft. wie bereits oben gefagt, auf ber nordlichen Lufte von St. Domingo Bohnungen angelegt. die, unter Daerone Anleitung, nach und nach erweitert, und in fleine Pflangungen ver manbelt murben. Man nannte biefen Theil ber Rufte Ent: bei fac; eine Benennung, Die noch jest Statt hat, aber einem mehr einge fchrantten Begirt ber Infel gegeben wird Durch bie weise von aller Bedruckung ent fernte Regierung biefes Souverneurs aufge muntert, ftromte alles aus ben andern Infein nach biefen Begenben, wo bie Dinge balb ein nicht ju berechnendes Unfeffen befommen haben murben, wenn ber fo fluge als thatige Daeron aus Frantreich nur einigermaßen unterflust worben mare; allein bieg unter blieb. Indef brach im Jahr 1667 ber Krieg zwifchen biefer Dacht und Opanien and. Alle

Sinfe kleinen Riederlaffungen waren nun für Frankreich verloren gewesen, wenn Ogeron sich nicht sehr geschickt der Flibustier zu bedienen gewußt hatte, die mit dem glucklichesten Erfolg Kriegeschiffe, Inseln und Kestungen angriffen, und allenthalben unter den Americanischen Spaniern Schrecken verbreite, ten, wie in den folgenden Abschnitten umpfandlich erzählt werden wird.

Ogeron machte den Entwurf, die gange. Infel St. Domingo zu erobern; die mit dem Werth derfelben immer noch unbefannte Kransdische Regierung aber nahm darauf teine Rücksicht. Der patriotische Gouverneur ließich jedoch dadurch nicht niederschlagen, sons dern opferte sein eigen Vermögen auf; er ließ alle Jahr drey hundert Menschen auf seine. Rosten aus Frankreich kommen, und da der Krieg auch mit England fartdauerte, so wollteer selbst von Tortuga aus Jamaica angreisen, besten Erwberung er, nach den genommenen Masvegeln, so gut wie versichert war. Die dazu versammleten Truppen lagen schon zur

Einschiffung bereit, und warteten bioß auf

Ein anderer Plan bicfes Souverneurs war! ben Bofe nicht alucflicher. Er molfte eine Colonie in Bloriba anlegen, um baburch ben Canal von Bahama ju beherrichen, und fich Meifter von bem Bandel ber Spanier gu: machen; ju biefer Unternehmung verlangte er nichts weiter, als ben Ertrag ber Infel Torthga. Auch hierauf achtete bie Frangofifche Regierung nicht, obwoht fich bamals ber hoche berühmte Colbert an :ber Spike ber innern Reiche : Administration befand; ein Mann, bem die Frangofen ben Flor threr gabriten und Manufacturen im fiebengehnten Sahrhunbert ju verbanten haben, und ber in biefer Sinficht ein Babithater ber Mation murbe, ber aber in Betreff der Colonien, ber Schiffahrt und bes Belthandels, fich nicht über die einge fdrantten Begeiffe feiner Beit erhob, unb beffen Beiftesgroße, fo wie überhaupt bie faft aller hochgepriefenen Frangofen unter Lubmig MIV., ben einer critifchen Beleuchtung zu einem

gewöhnlichen Dage herabichmindet. Colbert hielt die Infels und Colonie : Ange. legenheiten fur Begenftanbe, bie nicht ber umftanblichen Befdichtigung - ber Rogierung murbig, fonbern mehr fur bie Banbelsgefell, fcaften geeignet waren. Es war fein Grundfat, daß diefe ihre Privilegien batten, und ihre Bortheile nicht verkennen murben, wor: aus denn Nationalvortheile erwachfen mußten. Man fahe alfo in Frankreich gelaffen gu, bag Die Englander fich in eben bem Theil von Florida, ben Ogeron zur Miedenlaffung vorgefchlagen hatte, nieberließen, und nach ihrem Rouig Carl II. Diesem Lande den Ramen Carolina gaben; obwohl es wegen zweper vore maliger Etabliffements ber Frangofen lange Frangofifch Florida geheißen hatte.

Qgenon that ben biefem Mangel an Unsterstüßung was er konnte, und fuchte wenige ftens auf ber nordlichen und westlichen Kufte von St. Domingo die Französischen Mieder: laffungen zu vermehren. Auch fanden sich burch seine Aufmunterung hier wieder Buca-

nier ein, die ihr altes Gewerbe trieben, und biefem Theil der Infel jur Befagung dienten.

9m Sahr 1670 entftand hier eine forme liche Emporung, veranlaßt burch die ben Banbelegefellschaften gewöhnlichen Bebruckungen. Da Dgerone fanfte Magregeln den Aufruhe nicht zu ftillen vermochten, fo war er gezwungen ernfte ju nehmen. Bierdurch aber wurde nichts ausgerichtet, und er verlor baben feine Dopularitat. Es tamen ihm Rriegsichiffe gu Bulfe; allein auch biefe mußten, nach einigen Gefechten, fich entfernen, ohne bie Emporer jur Untermurfigfeit gebracht ju haben. thaten dieß Unterwerfen endlich von felbft, da fie faben, bag wahrend biefer Tumulte teine fremden Schiffe tamen, und mit Grunde vermutheten, baß bie verlangerte Behde mit ber Frangbfifchen Regierung ihnen noch anderweitigen Machtheil bringen wurde. Die verlange ten und von bem halflofen Souverneur gerne jugeftanbenen Bebingungen ber Unterwürfig. feit waren: eine Amnestie, und die Brepheit für alle Frangofifche Ochiffe, gegen eine Abgabe

son funf vom Sunbert an bie Compagnie. fangs ben Ruften von St. Domingo und Cortuga Sandel ju treiben. Rur ein fleiner Saufen unter Anführung eines Frangofen, Damens Limonfin, wiberfeste fich biefem Bertrag. Daeron, begleitet von einem Driefter und einem Benfer, fuchte biefen Menfchen felbft auf . fand ihn in feiner Satte fchlafend, und ließ ihn fofort aufhangen. Siermit mar bie Emporung vollig ju Ende; ba fich ohnehin ben Rubefeinden andre Befchaftigungen geigten; benn als gleich barauf im Jahr 1672 ber Rrieg ber Krangofen gegen bie Sollanber ausbrach. ber eine reithe Beute verfprach, fo gefellten fich wiele Coloniften ju ben Blibuftiern. Bald nachher fing auch ber Rrieg mit ben Spaniern an, und nun mar Dgeron gewiß, ben ber geringften Unterftugung von ber Regierung, Die gange Infel St. Domings gu erobern. Er ging deshalb felbft nach Frants reich, wa er aber frant nach Paris fam, und gleich barauf ftarb. Ben allen ben vielen Erwerbmitteln mar er arm geblieben; er binterließ feinen Erben nichts, als die gerechteften aller Forberungen, feine Anspruche auf bie von ber Regierung für feine baaren Auslagen ihm fculdigen Summen, die jedoch ihnen nie bezahlt wurden.

Ogerons unmittelbare Nachfolger im Gouvernement jener Gruppen von kleinen Colonien, Pouance und Euffy, fanctionirten in vielen Administrationszweigen dessen Anordnungen, und blieben jeinem Sauptspstem gestreu, die Flibustier mit großer Behutsamskeit zu behandeln, und sich ihrer zum Dienst Frankreichs zu bedienen. Biele ihrer Thaten, wielleicht die meisten, die man in der Folge lesen wird, hatten ihre Quellen in solchen Ausmunterungen, und in der Gewisseit, bep Unsällen-sichre Zustuchtsörter zu sinden.

Schon vor ber im erften Abschnitt ergabiten, burch die Umftande erzwungenen, formlichen Bereinigung ber Sucanier mit ben Flib buftiern betrachteten biefe Menfchen fich, burch gegenfeitige Bedurfniffe unter einander verbunden, als Breunde, und, ba beide Theile

gefdworne feinde ber Opanier maren, auch ale Bundegenoffen. Das Bedarfnig batte gleich Anfangs biefen Bund erzeugt; benn ba ihnen fo manche ju ihrem Gewerbe und Unters batt nothigen Dinge von außen ber jugeführt werden mußten, fo verurfacte bieß Unbequems lichteiten. Dan half diefen baburch ab, bag. ein Theil ber Bucanier, benen bas Jagb. leben am wenigften behagte, bas Geeleben ergeiff, ba fie benn bie Beburfniffe auf ihren! Canots felbft herben bohlten. Anfangs geichah dieß burch Taufdungen, ibn es aber oftan ben benothigten Artifeln gum Taufch, ober Einfauf; auch wohl an Raufern ber Baute und an Taufchern fehlte, fo erlaubte man fich nicht : feiten Gewaltthatigteiten. Dieg führte: febr naturid jum Geeraub, ber juerft vom: biefen Slibuftiern nur befchrantt und ber geringen Zwaden, hernach aber mehr ausgebehnt, und gewissermaßen spftematifch von ihnen getrieben murbe.

Dan tounte biefe fogenannten Ruftenbrus, ber, bie in ber größten, Darmonia lebten, alfer

als in brep Ciaffen vertheilt anschen. eine beftanb aus ben jagenben Bucaniern; bie andre nicht gablreiche Claffe, ber man jur Unterfcheibung ben Damen Einwohner aab, bearbeitete bas Band; mahrent bie britte, Die eigentlichen Stibuftier, auf ben Geer: raub ausging.

Ein folder: Erwerbzweig hatte für alles lieberliche Mergefindel etwas fehr Ungichenbes; and gefellten fich balb viele Matrofen von Rriege : und Rauffarthenfchiffen , burftige Coloniften , und andre fuhne Abenteurer, ohne. Rudficht auf Ration, Religion und Sprache, ju biefen Blibuftiern, die endilcheine verworrene, blog burch Raubgier gufammen ges baltene Daffe von Frangofen, Englanbern, Bollandern , Portugiefen und andern Enrapais fchen Rationen aufkellten. Den Spaniern allein, bie von allen gehaßt waren, und benen es eigentlich galt, ba beren Schate ber Bauptgegenstand ber Unternehmungen waren, wurde bie Gunft verfagt; Mitglieder biefer bewaffnes ten Bruberichaft ju feyn. Heberbieß mar auch

eine folche Zulaffung nicht bentbar, ba bie Flibuft ier, von der Entstehung ihres Bundes an, bis zu deffen Endschaft, diese Mation als ihre Todfeinde betrachteten.

Die vorerwähnten Abtheilungen ber Rib buftier im Gewerbezweige fanden jedoch erft in Tortuga und St. Domingo fatt; benn urfprunglich haufeten fie auf der grantofifch. Beftindischen Infel St. Chriftoph, von wo fle, gefchübt von bem bortigen Bouverneur, in fleinen Sahrzeugen ausliefen, und eine im Anfang unbedeutende Caperen trieben; auch tonnten fie in diefem Buftande fich noch teiner Gelbstftandigfeit ruhmen. Bald bernach aber warfen fie ihre Mugen auf Tortuga, eroberten diefe zu ihrem Gewerbe fo trefflich gelegene Infel von den Spaniern, und in der hoffnung fich bort behaupten ju tonnen, mabiten fie folche ju ihrem Wohnsig. Diefe Drts. Beranderung wurde die Grundlage, von ber Flibustier Wichtigkeit, und die Veranlase fung affer ihrer nachherigen Thaten., Die Leichtigfeit ber Befignahme ind bagu ein, Die

auch mit großen Bortheilen verbunden war; benn die ganze Nordtufte der Infel war allen Schiffen und Kahrzeugen, selbst den Canous unzugänglich; nur auf der füdlichen Rifte war ein einziger Safen, oder vielmehr eine sichre Rhede, deren Zugang leicht vertheidigt werden konnte.

Die in America an Infeln urb Landern fo reichen Spanier hatten biefe gang nabe beb Sifpaniola; wetr St. Domingo - wie fie mach ührer Sauptstadt von den Frangofen und hernach von allen Europäern genannt wurde liegende fleine Infel Tortuga nicht geachtet; nur funf und zwanzig Dann hielten folche befest; diefe murben leicht vertrieben, nachdem die fich eben formirenden Frepbeuter bie Bisher ju ihrem Gewerbe im Rleinen benutte Infel St. Christoph wirklich verlaffen, und Cortuga ju ihrem funftigen Mittelpunct auserfeben hatten. Diefe Besignahme, die im Jahr 1632 gefchah, tonnten jedoch bie benachbarten, durch die Ankunft ihrer Indifchen Sibtte ju St. Domingo muthig gemachten,

Spanier unmöglich bulben; um die Insel wieder zu erobern, und die Feindseligkeiten zu rächen, wählten sie die Zeit, da die Buca, nier auf ihren Jagden und die Flibustier auf ihren Fahrten waren, landeten auf det Insel, und hieben alle Einwohner, die sie antrasen, nieder; mehrere derselben ließ det zur Flotte gehörige Spanische General, der die Eroberer selbst angeführt harte, aufhenten; die übrigen waren so glücklich in der Nacht auf ihren Canots zu entkommen.

Die Fichtlinge warteten bloß die Abfahrt der Flotte nach Europa ab, um sich wieder in den Besit shrer auserwählten Insel zu sesen; welches ihnen auch nicht schwer siel. Indeß sahen die Flebustier wohl ein, daß ein solches so nahe an einer großen Colonie liegendes Eyland; befonders in ihrer Abwesenheit, beständig ben Angrissen der Spanier bloß stände, und ohne Europäischen Schutz nicht zu behaupten sen; sie bewirkten daher, daß der sie beschützende Branzbsische Gouverneur der Jusel St. Christoph, ihres vorigen Wohnsitzes, der Nitter

Doincy, die Sinfel von den Frangofen unter Anfahrung eines Gludferittere Damens Baffeur in Beut nehmen lieft. Unverzuglich wurde von ihnen hier ein Fort am Deer= ufer guf einen Felfen gebaut, und nun ftroite. ten bie Bucanier und Klibuftier von allen Seiten herben, überzeugt unter einem ihnen ergebenen Souverneur einer großen Macht Schus ben ihren Unternehmungen 14 finden, und jest ben Spaniern troken ju tonnen. Diefe machten nun, aber ju fpat, einen fühnen Berfuch die Frangofen wieder gu vertreiben; allein die neuen Befiter warfen fich in ibr Felfenfort, und, fraftig unterftubt pon ben Bucaniern, folugen fie bie Opar nier mit großem Berluft jurud. Einige Beit nachher murde le Baffeur von zwen zu feis nen Sohnen angenommenen Frangofifchen Officiers ermordet. Die Morder wollten fich ju Berren ber Infel machen, allein ber aus St. Chriftoph mit zwen Rriegsschiffen gefandte Ritter Kontenay vernichtete bieg Borbaben; übernahm formlich bas Gouvernement ber Infel, und betrug fich lobwurdig;

bertfcbte gwischen ihm und ben fich immer mehr verftartenden glibuftiern eine arofe Eintracht.

Diefe Frenbeuter hatten jest ein febr leiche tes Spiel. Raftlos umfreugten fie bie ihnen fo außerorbentlich nabe liegende Infel St. Domingo, aus welcher fich fein Ochiff ober Sabrzeug mehr magen tonnte; es murbe gleich weaaetavert, nach der fo nahe liegenden Infel Bortuga gebracht, und bier ben Bundegenof fen übergeben, fo daß fie unverzüglich am fole genben Tage fcon wieder nach ihren Stationen abfegeln tonnten. Dieß gelaffen ju ergragen, mar ben Spaniern unmöglich; fie gogen eine hetrachtliche Babl Landtruppen gufammen, landeten auf der Infel Tortuga, fanden einen Retfenweg ju einer bas Fort beherrichenden Anhohe, und zwangen es nun bald zur Uebergabe. Die Bucanier gerftreuten fich, tamen aber mit ihren feefahrenden Bundsgenoffen. ben Flibuftiern, bald wieder, fliegen gur Rachtzeit in Canots ans Land, überrumpelten bas Fort, und wurden nun abermals Meifter 6

ber Infel. Beständig den ihnen fo nothigen Schus einer Macht vor Augen habend, riefen sie einen Frangosischen Sdelmann, den bereits oben genannten du Rauffet, jum Gouven neur aus, der auch von der Frangosischen Regierung bestätigt wurde.

Go festen biefe Bundesbrüder - bereit bentwürdige Evoche man von dem Dyrend fchen Rrieden im Sabr 1659 an tednen tann ihr Sandwert fort, und raubten felbft mittet im Frieden, bald unter Frangoficher, balb unter Englischer Rlagge, nachbem Convenien und Umftande es erheischten. Auf Die in fot den Friedenszeiten wiederhohlt eingehenden, großen, in Paris und Londen laut tonendem Rlagen ber Spanier, erfolgte immer bie Unit wort: "daß die Frangofischen und Englischen "Rauber ihre Feindseligkeiten nicht als Unter "thanen ber Ronige und Regierungen aus "übten , baber man gegen fie mit aller Strenge "verfahren tonnte; daß tein Caverbrief an "fie gegeben worden, und auch die Statt "halter der Infeln die bestimmteften Befehle

perfommen hatten, biesen Geeranbern nicht wie geringste Bephülfe zu gewähren." Man mes auch, um diese politische Farce desto beste fort zu spielen, von Zeit zu Zeit Gouver. neure zuruck, die der Begünstigung der Flis bu fi er zur Zeit des Friedens von dem Spanischen Hofe angeklagt worden waren, und sichen Hofe andre an ihre Stelle; die nun, in Bermest jener getadelten Unterstähung, gerade die Buftapfen ihrer Worganger betraten, und aft noch weiter gingen.

Die Caperbriese wurden von biesen Freysbeutern im weitesten Umfange benutet. Auch achteten sie, wenn sie bergleichen in ihren handen hatten, die in Europa geschlossenen-Friedenstractaten nur wenig. Sie stellten sichnnwissend über diesen Punct; das erhaltene Patent, das man von ihnen sehr schwer wiese der zurück bekommen konnte, gab ihren Capes regin eine Art Gesehnäßigkeit, und so dehneten sie ihre Naudtermine aus, die wieder ein-Krieg nusbrach, der sodann das Vergangene, so wie das Zukunftige, formtich sanctionirte.

84

Es war befondere ber beständig, wo micht im Rriege, boch in offentlichen, ober beimliden Bebben begriffenen, Frangofifchen Regierung nicht gleichgultig, in einer entlegeich Bettgegend Schaaren muthvoller Rampfer 14 baben, die ihr gar nichts tofteten, im Begentheil ansehnliche baare Bortheile verschaften; benn es wurde in jener Zeit formlich unter ber Sanetion ber Brantofifchen Abmiralitat feffase Est, daß bie Freybeuter ben'jehnten Theit ihrer Beute bem Gouverneur von Tortuga, ober von St. Domingo einliefern follten. Um die Masse diefer Beute ju vermehren, und bem verliehenen Schut ber Regierung, durch den Schein ber Rechtmäßigkeit folcher Raufe mae, ein ehrfames Anfehn zu geben, ver-Schafte Brankreich ben Klibustiern auch von ben bamale mit ben Opaniern friegenben Dortugiefen Caperbriefe. Die Infel Tortuga ber fam nun fehr bald bie Geftalt einer Colonie. Eine Menge Menfchen aus Franfreich fledelten fich hier an, ba benn, fo wie auf ber Infel Sti. Dominga gefchehn mar, auch bier bie Stier : und Schweinsjagd aufhorte, und mit

derfelben auch die wenigen noch übrigen Buscan ier faft alle eingingen, die fich nun große wentheils mit ihren alten Genoffen, den Fibn fiern, vereinigten und das Geeleben ergriffen.

Es trafen hier viele Familien aus Bretagne und Anjou ein, besgleichen ganze Labungen durch die Beute gelockter heurathsluftiger Madden, die mehrentheils den Flibustiern zu Theil wurden, deren Zahl immer mehr und mehr zunahm.

So aufgemuntert, durch die Anssicht zu großer Beute, durch Bohlleben und durch Schut, wurde die Aduberey der Libustier gleichsam veredelt, und mit den gewöhntichen Ariegszügen in eine Classe gefeht. Sehr viele Pflanzer verließen nun ihre Nahrungszweige, suchten sich kleine Fahrzeuge zu verschaffen, um auch durch Seerduberey sich zu bereichern, und so sich den Libustiern sich zu betommen war sen, so warfen sie sich in ihre Canots und

freugten im Deer umber, Schiffe gum Capern aufufuchen. 3hr ben folden Anfangs : Berfuden mehrentheils befolgter Plan war, am Borgebirge Alvarez ben Spaniern aufzulauern, bie bier gewohnlich in fleinen Ochiffen Sam beleproducte fur bie Bavana hinbrachten. Der Entwurf gludte immer; fie nahmen : eine Menge: Diefer mobibelabenen Sahrzeuge weg. und führten fie nach Tortuga, wo fie bie gangen Labungen an Europäische Schiffer vertaufe ten. "Mun waren fie im Stande fich mit allen Mothwendigfeiten ju verfehn, und größere Kahrten ju thun. Go maren die gewohnlichen Sortfdritte biefer Bunbesbruber. Satten fie thre Conote ober Schlechten Rabne erft mit wirklichen gabrieugen vertaufcht: fo befuchten fie bie Dericamifden Ruften, und capetten hier in fehr turger Beit viele fleine und felbft große Schiffe, Die bofto leichter wegzunehmen waren, ba-fie feinen Angriff in Diefen Meeren ahneten; unter anbern nahmen fie bier amen große mit Gilber beladene Spanifche Schiffe weg, die nach den Karaccas bestimmt waren. Alles wurde nach Cortuga gebracht, wo jest

jedermann an einem so einträglichen Gewerbe Theil nehmen wollte; baher man auch hier fehr balt über zwanzig Raubschiffe zählte.

Diese Insel wurde nun der Mittelpunct der Flibustier; sie waren gewiß hier Schut und alle Bedurfnisse, selbst jede Belustigung zu finden, die ihrem rohen Leben angemessen war. Fresgelage, starte Getrante, Spiel, Must, Tanz und Mädchen, gehörten immer nach ihrer Landung zur Tagesordnung, unter beständigen Abwechselungen von einer Morgenztöthe bis zur andern. Die Krone dieses Lustzaumels waren die liederlichen Weibspersonen, die denn auch durch Wohlleben und reichtichen Berdienst herbeygelockt, von jeder Karbe und Nation aus allen Inseln sich hier einsanden,

Enblich aber wurde die Regierung in Paris mit bem forthaueruhen, wenig bes schrätten, Schut der Flibultier unzufrieden gie glaubte in der großen Entfernung die Dinge sichtiger zu feben, als ihre auswärtigen Beamsten, bie folche von Augen hatten. Im Jahr

1684 Schickte fie zwen Commiffarien, Die Rite ter St. Laurent und Begon, nach St. Domingo, um hier alle Diffbranche abzuftele len. Diefe Manner maren auch von Borup theilen und Abeen von unbedingter Untermurfrateit in Sinficht ber bamale noch brep taus fent Mann ftarten glibuftier beberricht als fie in Beftindien anfamen. Gie erftaunten, bag man die Freybenter nicht anhielt, weber ben ihrem Einlaufen noch Auslaufen in Brangofischen Bafen formliche Ertlarungen ju thun: über die Bahl ihrer Mannichaft, über ihre Todten, über ihre Beute, über ihren Banbel u. f. w.; bag man ihr Bertehr mit ben Englanbern, felbit jur Rriegszeit mit biefer Dation, jugabe; bag man ihnen bie Jufigpflege unter fich überließe, und fo viele unbere Autoritatshandlungen gestattete; endlich auch in Anfehung bes fur bie fchugenbe Regierung ftipulirten Behnten von ber Bente, es ihrer Billfuhr anheim ftellte, ob fie folden erlegen, ober nicht erlegen wollten.

Alle Diefe Brepheiten aber gehörten jum Befen ber Freybentetrepublit, Die bey Frant-

reichs schwacher Lage in Westindien mit großer Schonung behandelt werden mußte. Dieß machte man den Commissarien bald begreislich; sie wurden auch von der Tristigkeit dieser Sründe vollends durch das große Argument überzengt: daß diese Fitbustier, obwohl größtentheils Franzosen und die Oberherrschaft Frankreichs anerkennend, dach voll von ihren tiesgewurzelten Ideen von Unabhängigkeit, bep dem geringsen Zwang sich den Engländern in die Arme wersen würden; sie traten daher sog gar selbst als Sachwalter der Flibustier bew der Regierung aus.

Ludwig XIV. und feine Minister aber waren ben ihrem Stolz nicht so leicht zu überzzeugen. Der Staatsminister, Marquis von Seignelay, schrieb aus Paris nach Tortuga an die Commissarien, "daß sie über die Fliz "bustier nicht richtig urtheilten; daß der "Seehandel der Spanier nicht vernichtet werzichen müste, da derselbe nicht sowohl dieser "Nation, als den andern Europäischen Wölzuern gehörte; daß die Franzosen davon den

"größten Rugen zogen, und daß man fich bes
"fanders bemühen mußte, die Flibuftier vom
"Geeleben abzuziehn, und fie zu cultivirenden
"Landbewohnern zu machen."

Diefe Meußerungen maren politifch richtig und wohl überdacht, allein in ber Ausführung mar bergleichen unmöglich. Der Gouverneut Cuffy, ber fich durch feinen Duth, feine Tugenden und feine Uneigennutigfeit ben ben Rreubeutern in Achtung gefest hatte, und Aberhaupt ein murdiger Machfolger Q gerons war, machte bennoch einen Berfuch, ben Bunfc des Sofes ju erfullen; allein fein Antrag ju einem fillen Leben emporte bie an Bildheit und Ueppigfeit gewöhnten flibus Rier, die von biefem Angenblick an alles Bertrauen ju ihm verloren, und feine erflarten Reinde murben. Er ließ jedoch, befonders ein Baffenftilffand mit Spanien alle friegerifche Unternehmungen entfernte, von feinem Gifer, nach Doglichteit die Ginfchrantungsbefohle des hofes ju vollziehn, nicht nad, und verurfachte baburch, bas bie Cofonie

bie Salfte biefer furchtbaren Milly verlor; eine Trennung, bie im Jahr 1684 ben hoch: berühmten, ja man kann wohl sagen, unsterb. lichen, Jug ber Flibustier nach dem Sudsmeer erzeugte, ber an seinem Ort beschrieben werden wird.

## Dritter Abschnitt.

Wir wollen nun noch jur nahern Kenntnister Flibustier, die wir bald gewerbmäßig handeln sehen werden, eine Schilberung ihrer Sitten, ihrer Lebensweise, ihrer Grundsäße und Gesellschaftsregeln, machen. Die letztern waren eigentlich auf kurze Termine, oder auf einzelne Expeditionen, gemachte Verträge, die manchmal wohl von den Besehlshabern versletzt, von den als Soldaten untergeordneten Flibustiern aber genau wie Gesetze befolgt wurden.

Als Menfchen hatten biefe, in Betreff ihrer bruberichaftlichen Organisation, schon in ben vorigen Abschnitten bezeichneten, Elibuffter große Begriffe von ihrer Unabhangigteit, fo baß ein jeder fich alles erlaubte, was ihm gut bunfte, ohne fich um ben anbern gu befummern, und beffen Bohlgefallen ober Mißfallen in Erwägung ju ziehn. Dieß war auch ber Ball felbft auf ihren fleinen, offenen Sahrzeugen, wo einige, benen es einfiel, fangen ; Abrieen und farmten, und bieg mabrend ihre Rameraben ichlafen wollten, bie fich nicht einmal barüber betlagen durften; benn biefe und ahnliche felbit erzeugte Unbequemlichkeiten, Die ihren Duth icharften, ober ihre Bebuld erprobten, oder fie ju Entbehrlichkeiten abharteten, ober fie ju Unftrengung ihrer Rrafte vermochten, mußten ohne Murren ertragen werben. Dieß gehörte ju ben Grundfagen ber Flibustier, fo wie auch eine große Ereue gegen einander ihnen eigen war. lette jemand biefelbe, fo baß er feinen Rames raden bestahl, fo mar eine graufame Strafe fein Loos; er murde formlich feines Damens und feiner Eigenschaft als Flibuftier verluftig-erflart, fobann ohne Lebensmittel und Rleiber auf einer muften Jufel ausgefest, und

fo ohne Barmherzigkeit feinem fchrecklichen Schiekfal Aberlaffen.

Ihre Gebuld mar unglaublich. Sie ertrugen hunger und Durft, Mangel aller Art und die größten Muhfeligkeiten mit einem Gleiche muth, der Erstaunen erregte; und tein Entsbehrniß mar im Stande bey ihnen Murren zu erzeugen.

Man gab ihnen den Namen Flibu ftier, eine Benennung, die von dem Englischen Bort Free Booter (Freybeuter) herkommt, das hernach von den Franzosen verstummelt, und durch eine falsche Aussprache in das noch fortbestehende, gangbare Bort Flibustier umgestaltet wurde. Dieser Name, der zu sehr an ihr Raubgewerb erinnerte, war ihnen jedoch nicht angenehm; sie zogen wegen des mehr ehrsamen Gewerbes den Stammnamen Bucanier vor. Noch lieber aber nannten sie sich Rusten bruder.

Die Entschliefungen biofer Menfchen mas ren fehr rafch und wurden fast nie abgeanbertSobald jemand sein Wort gegeben hatte, so tonnte er es nicht wieder jurud nehmen; et war fest gebunden, und oft wurde dies Jaw wort auf den bloßen Antrag, an einer vow habenden Unternehmung Theil zu nehmen, gegeben. Nach den Beschlüssen und Zusagen stellten sie erst Ueberlegungen an; aber nicht über die Wahrscheinlichkeit ober Unwahrscheinslichkeit des guten Ersolgs, sondern nur allein über die besten Mittel zur Ausschhrung.

Im Anfang hatten sie nur kleine armselig ansgerüstete, unbedeckte Kahrzeuge, Barken und Canots, ja ganz gemeine Bote, worin sie auf einander gedrängt, kaum Plat hatten sich zum Schlasen auszustrecken, und wo sie; nebst den Seegefahren auf so kleinen Behältenissen, ben Tage und ben Nacht jeder Witter tung ausgesetzt, überdieß auch mit Lebensmitz teln fast immer kärglich versehn waren. Dies ser elende Zustand war ein Anreizungsmittel mehr, alle Reafte anzustrengen, um durch die Eroberung von Schiffen ihre Lage zu verbess sern. Oft qualte sie der Hunger, wenn sie auf

ihren Boten bahin fdmammen; baber benn ben ihnen benm Unblitt eines Schiffs, weber Die Bahl ber Canonen, noch ber Mannfchaft ihrer Gegner, erwogen wurde, und überhaupt teine Berechnung von der Grofe ber Gefahr ber ihnen ftatt fand. Gie wollten und mußten Diefi gefchah immer flegen, und flegten. burche Entern, worin fie fehr gefchickt waren. Bon allen Seiten erfletterten fie in ber Befdwindigfeit die gum Gefecht gang unvorbereis teten Schiffe, die ben ber Unnaherung eines offenen Bots nicht einmal die Möglichfeit einer Befahr ahneten. Satten fie einmal auf dem Berbed feften Auf gefaßt, fo war bas Schiff ibra Der Gefahr, wenn man fich ju ihrem Empfang geruftet batte, burch Canonen in Grund gefchoffen ju merben, mußten fie burch gefchickte Wendungen ihrer Sahrzeuge vorzubengen; überdiefi gaben fie ben Schiffen nie bie Seiten biefer Kabrieuge bloß; nur bas eine Enbe tehrten fie ben ber Annaherung pabin, mab. rend bie aufrecht ftehenden, im Ochiegen geab. ten Blibuftier nach ben Canonirern gielten, und durch beren Tob ober Berwundung auf

dem Berbeck immer Berwirrung anrichteten. Die Gewißheit, daß man mit Flibustiern, also mit unbezwingbaren Wenschen, die durche aus siegen mußten, zu thun hatte, lähmte alle Anstalten zur Bertheidigung; man dachte gewöhnlich nur durch eine schleunige Ergebung die Barmherzigkeit dieser Freybeuter rege zu machen, die ben einem gereizten Unwillen, oft den Proces der Ueberwundenen kurz endigten, indem sie solche alle ins Weer warfen.

Bey allen biefen Grausamkeiten, und obseleich bas ganze Leben ber Klibustier nichts, als eine ununterbrochene Rette von Berbrechen und Lastern war, so hielten biese Bosewichter, ganz so wie die Italienischen Banditen, doch viel auf die außern Religionsformen. Bevor es zum Gesecht ging, waren sie andächtig, beteten ernstlich, und schlugen sich daben als reuige Sunder mit geballten Jausten auf die Brust; sodann sohnten sie sich alle unter einzaher aus, baten sich gegenseitig die angethanen Beleidigungen ab, und umarmten sich zum Zeichen der brüderlichen Wersohnung.

Die ben ihrem Balbleben minber an Raub gewöhnten Bucanier maren jedoch etwas beffere Menfchen, als die Flibuftier; babe seigte fich auch ber Unterschied, bag biefe let tern einige religibse Ibeen mehr hatten, und bisweilen fich mit firchlichen Ceremonien bed faften; hingegen die andern, ben wenigen Laftern, fich fast gar nicht um bie Lehren und Borfchriften ihrer Rirde betummerten. Madi der Bermifchung beider Claffen horte Diefen Unterschied auf, und beide hatten ben ihren Greuelthaten fich einander nichts vorzuwerfend Alle gleichzeitige Schriftsteller, Menfchen , bie unter ihnen gelebt, ja folche, die mit ihnen geraubt haben, bezeichnen fie einstimmig ale bosartiger, wie bie meiften ber burch ihre Barbaren fürchterlichften Bilben in America, und daß fie, mit Ausnahme einer gewiffen, unter ihnen herrichenden gegenfeitigen Ereue, und der Entfagung Menfchenfleifch ju effen. burch nichts von den roheften Canibalen fich unterschieden. Diefe Schilberung ift jedoch etwas übertrieben, wie man aus ihrer Beschichte feben wird.

p Das Raubgewerbe war ju einträglich, und I fehr ben wilden Sitten biefer unmoralifchen Menfchen angemeffen, um es nicht leidenschafts bi ju treiben. Sie faben aber ein, baff. wenn fie ihre Bereinigung befestigen, Die gu beffende Beute fichern, und bas Leben auf hee Beife genießen wollten, eine Art Orb. mng und Uebereinfunft burchaus nothwendig wire. Go entstand ein Reglement, ber Coder biefer Geerauber, ben fie benm Eintritt in Die Bocietat alle beschwuren, und diefen Eid, in Ermangelung ber Schreibfunde, mit Kreuzen bezeichneten. Es war ein furzgefaßtes Befet. buch, bas von allen biefen fdwimmenben tleis ben Raubrepubliten mit geringer Abweichung maenommen wurde, und auch noch, im Ans fang bes achtzehnten Jahrhunderts, nach gange Uder Erlofdung der Flibustier, von den ningelnen Frenbeutern, die nach dem Spanis fchen Successionstriege die Meere der entleges men Belttheile unsicher machten, größtentheils benbehalten ward. .

Einige Artifel besfelben verbienen bemertt ju werden. Go wie man in unfern Tagen in Brantreid bie nene Orbnung ber Dinge mil der Erflärung der Menschenrechte anfina - leider, noch ehe man die Den Schem pflichten gehörig bestimmt hatte! - fo ftant auch an ber Spike Diefes Raubregiements bie Ertlarung ber Gleichheit, und ber barans ent fpringenben Rechte; bag nehmlich ein jebal Ruftenbruber bas Recht hatte, ben wichtigen Ereigniffen feine Stimme ju geben; baff er fem ner gleiche Unfpruche wie alle andre auf bie gu irgend einer Reit erbeuteten frifden Lebensmit tel und ftarten Getrante hatte, und fich ihred nach Bohlgefallen bebienen tonnte; es fcm benn, baß eintretender Mangel, furs allge meine Befte, eine durch Stimmenmehrhein befchloffene Einschrantung nothwendig machen follte.

Reine Frauensperson, auch tein Rnabewurde auf ben Schiffen geduldet, um Sifere fucht und Zankereyen vorzubengen. Bagte es jemand ein Mabchen, oder eine Frau verkleibet auf ein Schiff zu bringen, so wurde er bep ber Entdeckung mit dem Tode bestraft. Eine Beiche Strafe ftand auf die Defertion vom Boiffe, ober wenn jemand mahrend bem Be, bot feinen Poften verließ,

Der Diebstahl wurde auch fehr ftrenge be-Braft; wie bereits oben bemerft morben. Einige diefer Republifen modificirten oder ver-Barften auch bie Strenge. Das lettere tha: en befonders die Frangofen. Wenn ben ihnen imer ben andern bestaht, und die That erwies fen war, so foliste man ihm die Rafe und bie Ohren, fodann murde er and Land gefest, micht auf eine unbewohnte Infel, aber boch kgendwo, wo man gewiß war, daß er fein mtes Schickfal haben murbe. Satte er aber bas Eigenthum ber Gefellichaft angegriffen, Belb ober Effecten gleichviel, und ber Dieb. Rabl betraf nur ben Werth eines Piafters, fo wurde er maronirt; das ift: er murbe an bas Ufer eines unbewohnten Borgebirgs, ober 3m fel ausgefest, woben man ihm bloß eine Flinte, etwas Blep, eine Bouteille voller Pulver und eine andre mit Baffer gefallt ju feiner gangen Subfiften; mitgab.

#### 102 Dritter Abschnitt.

Bar das Verbrechen zweifelhaft, so wurd eine Jury ernannt, darüber zu entscheiden, d benn diese Bosewichter, wenn sie England oder Hollander, also Protestanten, warm nach Art der Brittischen Gerichtshöse mit de Bibel in der Hand eingeschworen wurden Die Franzosen und andre Catholiten schwurel aufs Erucifix. Rleinere Vergehungen bestraft ein eigner von der Schissgenossenschaft erwählt ter Richter, der sogar das Recht hatte, die Verbrecher prügeln, oder peitschen zu lassen.

Oft wurden auch, nach Beschaffenheit bet Umstände, die bey ihnen jedesmal alles ents schieden, für einzelne Gesellschaften burch Stimmenmehrheit sanctionirte Privatgesets gemacht, die sonst nicht allgemein waren. Se wurden zu gewissen Beiten, die Nothzucht die Truntenheit, der Ungehorsam gegen die Beschle der Obern, die Verlassung eines Posstens ohne Ordre, selbst in der Entsernung vom Keinde— in dessen Rahe mit dem Tode— durch den Verlust des Beuteantheils bestraft.

Das Schlagen unter einander am Borb bes Schiffs war auch verboten. Entstanden Banteregen, so wurde das Beitere ausgesetzt, bis man das Land betrat, da denn der Streit mir Schwertern und Pistolen, im Bepseyn eines Schiffsbeamten, ausgemacht wurde. Man schoß erst auf einander, und wenn die Rugeln nicht trafen, so schritt man zu den Sieben mit Schwertern; da denn die erste blutende Bunde den Besiegten bezeichnete, und den Rampf endigte.

Es war für jeden eine Obliegenheit, seine Baffen, Flinte, Pistolen und Schwert im besten Stande zu erhalten. Diese Psticht artete in einen Lurus aus. Die Flibustier suchten einanzber durch die Schönheit und Pracht ihrer Baffen zu übertreffen, so daß sie oft drepsig, auch vierzig Pfund Sterling für ein Paar Pistolen gaben. Diese trugen sie, über die Schultern hangend, an seidenen Bandoliren von versschiedenen Farben.

Feuer und Licht follte, nach ben Gefeten, um acht Uhr auf allen Schiffen ausgelofcht

#### 104 Dritter Abschnitt.

werben, und nach dieser Stunde die Trinker gehalten seyn, aufs Berbeck ihre Kannen und Becher zu leeren. Eine andere Berordnung unterfagte ihnen, mit Würseln ober Karten um Geld zu spielen. Diese beiben Gesche aber wurden am wenigsten beobachtet, und nicht selten waren die auf unmäßiges, rastloses Trinken und Spielen erpichten Anführer die ersten; die diese so heilsamen, auf Harmonie abzweckenden Gesehe übertraten.

In Betreff der Beutevertheilung bestimmte eine jede Genoffenschaft das Nothige. Ein jeder Flibustier machte einen schriftlichen Bertrag mit seinem Anführer, worin er ihm Gehorsam angelobte, und im Verweigerungsfall sich aller Ansprüche auf die nach vollenderter Reise zu theilende Beute begab. Auch mußte er ihm diesen Gehorsam durch einen förmlichen Sid zusichern. Mit den Sidschwüren war man überhaupt nicht sparsam, und mußten auch die Anführer nach jeder Erpedition schwören, nichts von der Beute für sich entwandt zu haben. Alle mußten diese Ber

erage eingehn, und wer fchreiben fonnte, folche unterzeichnen. Dem Anführer, - ber gewohnlich auch die jur Ansruftung nothigen Gelber vorichoff, die man von der Beute jurudbezahlte - fo wie allen Schiffsbeamten, ferner dem Bundargt, ben Schiffszimmerleuten u. f. w. wurde ein bestimmter Behalt ausgeworfen, daben ben Berftummelten außer ibrer Dividende noch Schadloshaltungen aus: gefest: für ben Berluft bee rechten Arme feches hundert Spanifche Thaler, ober feche Oclas ven; für ben linten Urm ober das rechte Bein, funfhundert Spanische Thaler, oder funf Sclaven : fur bas linte Bein vierhundert, und fur ein Muge, fo wie auch fur einen Finger bunbert Spanische Thaler, oder einen Oclaven. Alles dieß, fo wie die andern Borfcuffe gur Schiffsausruftung, murden erft abgezogen, ebe man gur Theilung ber Beute fdritt. Der Capitain erhielt einen fechefachen Untheil, bie andern Schiffsofficiere bren, einige nur zwen; alle übrigen aber nur einen Antheil.

Die Schiffsjungen waren baben am fcleche teften bedacht, und mußten fich mit der Aus-

ficht aufs Kinftige troften; sie betamen, nebst ihrer Betostigung, von der Beute nur einen halben Antheil; dafür hatten sie, außer der gemeinschaftlichen Gefahr bey Gesechten und der mannigsaltigen Schiffsarbeit, noch die Obliegenheit, die Schiffe, die man auf offener Gee weder vertaufen, noch aus Mangel an Mannschaft mitnehmen konnte, in Brand zu stecken.

Ben biefen regelmäßigen Vertheilungen ber Beute waren auch Belohnungen für ausgezeich, nete Thaten festgefest. Wer eine feindliche Blagge vom Schiffe wegnehmen, und an deren Stelle die Flagge der Freybeuter — die Franzissische oder Englische, unter denen sie immer nach Maßgabe der Umstände und der Majoristat der Flibustier segelten — aufpflanzen würde, follte, außer seinem Antheil, funfzig Piaster erhalten.

Auf die Einbringung eines Sefangenen, in critischen Lagen, wo man vom Reinde teine Rachricht hatte, war eine Belohnung von hundert Piastern gefeht.

Für febe ben Berennung eines Forte geworfenen Granate, die jenfeits Ball und Mauer nieberfiel, erhielt der Berfende funf Piafter u. f. w.

Alle glibuftier mußten fich mit ben größten Eibschwuren, die hand auf Bibel oder Erucifix gelegt, verbinden, nicht bas Mindeste von der Beute zu verheimlichen, was den Werth von funf Sols oder anderthals Groschen überstieg. Wer den Schwur brach; wurde sogleich aus der Gesellschaft verbannt.

Bey ber Ausruftung mußte ein jeber fich auf ben Ruf unverzuglich am Bord feines Schiffs einstellen, und babey eine bestimmte Quantitat Pulver und Bley mitbringen.

Der Proviant bestand in Schweinefleisch und eingesalzenen Schilderoten; allein auch diese Bedürfnisse wollten die Flibustier, obgleich auf ber nehmlichen Insel, die ihnen Schut gab, oft nicht bezahlen; sie vertheilten sich des Rachts, umringten die Schweinehofe, und forderten von dem Auffeher eine bestimmte Anzahl, die nach der ihnen bekannten auf einem jeden hofe vorhandenen Menge von Schweinen berechnet war. Die Berweigerung, oder der geringste Lärm wurde durch Mord geahndet; Verbrechen, die aus Furcht vor dem Anhang der Mörder sehr felten zur Riage kamen, und die, wenn es dennoch dazu kam, unbestraft blieben. So wurden die Schiffe der Fitbustier verproviantirt, und die Ausrustungen beschleunigt.

Bevor sie ausliesen, machten sie gewöhnlich ihr Testament. Es war bey ihnen Sitte
einen Kameraden zu wählen, und sowohl
gegenwärtiges Eigenthum, als kunftige Beute
mit ihm zu theilen. Dies wurde ihm sodann
förmlich zugeschrieben. Diesenigen aber, die
Beib und Kinder hatten, bestimmten bey
ihrem Todesfall dem auserwählten Kameraden
nur einen Theil, das übrige erhielt die Kamilie.

Alle Personen weiblichen Geschiechts von jugenblichem Alter und guter Bildung, ohne

Rucfficht auf Stand und eheliche Berbindun. gen, wurden von biefen Unmenfchen wie thie: rifche Beute betrachtet; moben nur allein ber Selbstmord ein foldes armes Befchopf gegen viehische Unterwärfigfeit fichern tonnte. Die Ausnahmen, wo man die Unfduld und Sitte famfeit respectirte, maren bochft felten. Wenn ein fcones Dabden mehrern in die Sande fiel, fo wurde, um alle gehben ju vermeiben, nach Matrofenart, burch Aufwerfung eines Stud Gelbes, gelofet. Der Gewinner nahm nun die Krau oder das Madchen ju fich, und nannte fie fein Beib, obwohl den Mitfvielern auch bas Rocht jufam, ihren Antheil an bem Genuß ju haben, und fich wechfelsweife jur Lustpartie einzustellen. Diese Art Schwäger: Schaft bezeichneten fie, fo wie die Bucanier, burch bas Wort Matelotage, woben alles fried. lich zuging.

Die Flibuftier wußten nicht, wie fie ihre Beute geschwind genug verschwelgen fonnten, und überließen sich baber, wenn sie and Land tamen, ihren Phantafien; fie legten bie

prachtigften Rleiber an, mit Stiderenen unb Treffen; oft jogen fie eine übere andre, tauf. ten die toftbarften Stoffe, und leerten fo bie ju biefem Endimed in Tortuga und Jamaica mobi verfebenen Raufmannslaben aus. Ben ihren Gelagen ichlugen fie oft alles in Studen. was unter ihre Raufte tam; Rlafden. Be: Benn man fdirre und Befafe jeder Art. ihnen diefen Uebermuth und ihre Tollheit, fo gefahrvoll und muhfelig erworbene Reichthus mer fo geschwinde zu verschwenden, vorwarf. fo mar ihre Untwort: "Unfer Schicffal ift "ben ben immermahrenden Gefahren gans "verichieben von dem Schickfal anbrer Den-"fchen. Beute leben wir; morgen find wir stodt: wozu auffparen ? Bir rechnen unfre "Eriftens nur nach ben Tagen, Die wir froh "gelebt haben, und benten nie an gutunftige "ungewiffe Lebenstage. Unfre gange Sorgfalt "ift mehr bahin gerichtet, bas einmal vorhan-"bene Leben hinzubringen, als burch Erfpar-"niffe auf beffen Berlangerung bebacht zu fenn."

١

Bep folden Grundfagen hatten bie Schwels geregen biefer Menfchen weber Mag noch Biel. Alles trieben fie bis jur größten Ausschweisfung. So auch bas Saufen. Oft vereinigte sich eine Anzahl von ihnen und faufte ein Faß Wein, um welches sich die Gesellschaft lagerte. Nun wurde es angezapft, und der Zapfen weggeworfen; ein Gesäß drängte nun das andre, das Flussige aufzufangen, und wenn es an Geschirr sehlte, so hielten sie die Mäuler unter den Spund, und lößten sich einander ab: so lief der Wein fort, die das Kaß leer war.

Ihre Hauptnahrung, befonders wenn fle fich am Lande befanden, war das Schildfrostenfleisch, das wohlschmeckend, nahrhaft und sehr gesund ist, und von dem sie glaubten, daß es alle ihre durch die übermäßigen Schwelgereyen erzeugten bösen Saste absühre; ja daß es bey Rrankheiten ganz allein statt aller andern Arzneymittel dienen könnte, wenn man nichts anders als dieses Fleisch genösse. In der That bemerkten diese Menschen, daß in solchen Kallen, zumal bey venerischen Krankheiten, alle Unreinigkeiten des Körpers nach der Außern Haut getrieben wurden, woraus

### 112 Dritter Abschnitt.

ein Ausschlag erfolgte, ber die Gefundheit vollig wieder herstellte.

Ein Sittenzug biefer Krepbeuter war ben ihren obengebachten außerst geringen Religions: ibeen vorzüglich merkwurdig; zwar gehort bet Bug ju bem Beift bes bamaligen Beitaltere, allein bey einer folden, auf Raub, Mord, und auf bas tieffte Elend andrer Denfchen unablaffig bentenden, Gefellichaft, war die Sitte auffallend: Sie beteten mit Gifer, und festen fich nie ju Tifche, ohne vorher ihr Bebet ju verrichten. Die Catholifen fagten ben Lobgefang Zacharia, bas Magnificat, ober bas Miferere her, und die Protestanten lafen ent weder ein Capitel aus der Bibel vor, ober beteten einen Pfalm; auch fehlten fie nie vor dem Raubgefecht inbrunftig zu beten, ihnen Gott ben Sieg und gute Beute ver: leihen mochte.

So lebten diese fonderbaren Menschen! wobei man als Beranlassung ber Entstehung und Dauer ihrer Raubgesellschaft noch folgendes bemerten kann.

Bu bem Meide ber Rationen über die noldund filberreichen Lander ber Opanier in Ames rica . fam ber Abichen wegen ihrer in jenem Belttheil verübten Graufamteiten, Die bas male noch nicht in Europa vergeffen waren: Greuel, welche burch bie im Gefolge ber Reformation verbreiteten toleranten Grunbfate bas morberifche Berfahren ber Spanier gegen die wehrlosen, unschuldigen Americaner, in einem befto fcwarzern Lichte zeigten; hierzu noch ihr emporender Stoly, bas Undenfen an thre verheerenben Rriege, und besonders an ihre in den Riederlanden unter dem Mantel ber Religion verübten Braufamteiten. Diefe Stimmung war in eine Art Animofitat über, gegangen, und fast allen Europaifchen Woltern eigen; daher viele junge Leute, fo wie auch Manner von gefetten Jahren, nicht aus Liederlichkeit, noch burch Armuth, noch burch Raubfucht, fondern bloß aus Daß gegen bie Spanier vermocht wurden, fich ju ben Blis buftiern ju gefellen, um mit biefen Brep. beutern gemeinschaftlich wiber jene Ration gu fampfen.

### 114 Drifter Abschnitt.

Dief mar unter anbern ber Kall mit einem jungen Ebelmann aus Lanqueboc, Damens Monbars, ber fcon als Anabe auf Schulen burd bas Lefen ber Thaten ber Spanier in America, feine Phantafie erhibt, und biefte Mation einen unverfohnlichen Saß gefcworen batte. Richts schmeichelte ibm mehr, ole bet Bebante, fo bald er unabhangig fenn warde, ber Racher ber Millionen gefchlachteter Inbie ner zu werden. Raum war er volliähria, fo verfvandte er feine gange Saabe auf die Ausruftung eines Schiffe, womit er ju ben Blb buftiern fließ, und fich unter ihnen balb, fowohl zu Baffer ale ju Lande, ale einen ihrer tuhnffen und gefdictteften Unfuhrer aus geichnete Der Raub und bas jugellofe Leben hatten für ihn feinen Reig, fondern allein die Rache; die Wehrlofen schonte er, allein teis nem bemaffneten Opanier fchentte er das Leben; daber man ihn auch ben Bertilger nannte.

Solche Grunbfice waren vielen &libe fiern eigen; auch wollten fie nicht gugeben, baß Raubfucht ber Dauptbeweggrund ihrer

immermahrenden gehbe mit ben Spaniern war; fie grundeten bas Recht bes Rriegs auf ben Eigennut und die Sabfucht diefer Mation, Die ihnen nicht gestatten wollte an ihren Ames ricanifden Ruften und auf ihren Infeln, fo groß fie and maren, ju jagen und ju fifchen. Sie behaupteten, baf icon biefer einzige Um: Rand, abgefondert von allen andern Betrade tungen, ihre Feindfeligfeiten gegen bie Spanier rechtmäßig mache. Dieß war ein fehr guter Bors wand, die Raubater ber &libuftier ju beman feln, die überbieß zu ihren Unternehimungen, wie man bereits bemerkt hat, von alfen andern Bilfern mehr oder weniger, bald heimfich, Salb öffentlich, aus mancherley Bemeggranben aufgemuntert wurden.

# Bierter Abichnitt.

; ;

Die Alibuftier, Die sich ben Ramen Rufigubrüder (Verees de ja cote) gaben, batten einem sehren unter aller Bemerkung pe sem schienen., Sie hotten teine Schiffe, nicht einmal Kohrzeuge, kann Boote, keine Mynttion, keine Lotfen, feine Lebensmittel; baken waren sie in ihrer Nohheit fast ohne Schiffahrtekunde, und endlich auch ohne Seib. Ihre Entschlossenheit und unbegrenzte Berwegenheit aber, die mit ihrem guten Glücke wuchsen, erseigten alles. Sie formirten unter sich anfangs kleine Gesellschaften, die sie, nach dem Bepspiel der Bucanter, Matelotagen nanuten; gewöhnlich traten sie fünf und zwansig bis drepftig Mann fart zusammen, vers schafften fich ein offnes Boot, preften fich hier an einander, und gingen sodann auf den Raus aus. Erft machten fie Jagd auf Fischerkähne und andre kleine Fahrzenge', bis fie beginnt figt vom Glück und dadurch beständig gugeberder. Ruhnheit angestämnt, Schiffe aller Arten und Größe, endlich sogar Kriegsschiffe, ansielen

Was die Daner dieser Republik besteberte, war die in jener Welegegend so bettächtliche Kenge von natürlichen Schen, Merrkussus; Suchten, und kleinen, zum Theil underwehnd im, aber doch mit Lebensmitteln, als Kischen, Schildtröten, Seondgein und gutem Wasser, wihl versehenen Infeln; Etlande, deren Zus günge und Landungspilätz ganz zu kieinen Kahrzeitgen geeigneb waren, und wohin große. Kauffahrer, noch wuniger. Kriegsschiffe, megen der gevingen Weerestiese, sich nicht ohne die größte Gesahr wägen kannten.

transe s balancia.

Der eigentliche Unfting der fiftematischen Amberenen ber Siebuiffier wurde ungefähr

um bas Jahr 1660 gemacht, und unter mant cherley Abanderungen bis gegen das Ende des kebengehnten Jahrhunderts damit fortgefahren; ja wenn man die nachherigen, minder bedeutenden, untergeordneten Unternehmanagen sogenannter filbustier dazu rechnet, sofinder man, daß diese Geschschaften die insachtechnte Jahrhundert sottgescht wurden.

Die ersten biefer Piraten waren nichts als gewöhnliche Geeranber; sie ahneten nicht, duß ihre Mitgenossen und Rachfolger es bald so weit treiben wurden, bem damais so machtigen Spanien öffentlich ju trogen, und dem ganzen Spanischen America surchtbar zu werben; sie werließen baber die Wostindischen Mrere, ben bisherigen Schauplat ihrer kielnen Seezuge, und thaten weite Reisen; so seegelten sie auf unbedeutenden Fahrzeugen bep den Azoren und ben Inseln des grünen Worgebirgs vorben nach Eninea, von ba nach Vrasilien; manche gingen auch bis nach Oftindien. War es ihnen zücklich gegangen, so tamen sie über Mabagascar zurfic, wo

se landeten, und ihre Beute verpraften. Mur sehr wenige aber von ihnen sahen je ihr Europäisches Geburtsland, noch ihre Beismath in Westindien wieder. Ihre Nachfolsmath in Westindien wieder. Ihre Nachfolsmath in Westindien wieder. Ihre Nachfolsmath in Westindien deher ein bester überdachtes Bostem an. Ihr haupttheater war und blieb Westindien, so lange sie noch Schut in den dartigen Inseln fanden. Die Insel St. Christoph, hernach Tortuga, St. Domingo und Iamaica waren ihre Wohnsite, oder eigentlich ihre Zustuchtsörter, und die Westindischen Geswässer ihre Raubregion.

Tortuga besonders betrachteten fie als ihre Geimath. Die Pflanzer auf dieser damals schon an Frankreich gehörigen Infel fanden, vermöge einer elenden Politik, keine Unterskühung ben threr Rogierung; im Gegenztheil wurde ihr Unterhalt und Sandel sehr erschwert. Dieß, zumal in der Nachbarschaft des fruchtharen St., Dominge, und die in den vorigen Absphritten angesührten Gewegsgründe, erzeugten ben ihnen jene Raubideen, die nach und nach ein somitiges, nicht schloche

## ro Bierter Abschnitk

Aberdachtes Syftem bildeten, das dahin abl zwectte: durch Gewaltthaten ihren Unterhak zu fichen.

Ein Prangofe and Dieppe in ber Dormane Die, beffen Rattien Deter Legrand mat! daher man ihn gewohnlich Deter ben BroBen nannte, gab bas erfte Benfpiel gu biefer Frenbeuteren, und gwar burch eine atanzende That', die Macheiferung erweckte. Er fegelte mit einem Caperfahrzeng aus, bas nur acht und zwanzig Mann führte, und traf beum Borgebirge Tiburon, auf bet Westfeite von Sipaniola, auf ein großes Spanisches Schiff, bas viele Menfchen an Borb hatte, mit Canonen befest war, and in einer Rauffarthenflotte gehörte, die nad Europa fegeln wollte. Das Schiff war von ben anbern abgefondert, allein befihals unbefammert febte es gang ruhig feine Sahrt Die Frebbeuter fcwuren eift Dann für Maim, in bie Janbe ihres Anfahrets; bus Goiff ju niehmen, ober umgutominen, and hun fleuerten fie gerade barauf gu. 66

war in ber Abendbammerung, als fie anlege ben , und es bloß mit Diftolen und Schwertern bewaffnet erftiegen. Shrem Schwine getreu, ließen fie Loder in ihr Bahrgeng Vohren, fo baß es mit allen Gerathichaften faft unter ihren Sugen ine Deer fant. Die Sturmer hieben alles nieber, was fich ihnen widerfeste, bemächtigten fich, bes Baffenmas gazins, überrumpelten die Officiere, die un= beforgt Rarten fpielten, und waren in febr furger Zeit Berren bes Schiffs. Die ber taubten Spanier, über gwen hundert an ber Babl, betrachteten bie Frenbeuter, befonders da fie ihr Kahrzeug nicht faben, das foon gefunten mar, wie aus der Luft gefallene Teufel, machten bas Beichen bes Rreuges, und fagten unter einander: Son demonior estos. Gie : bachten nun an feinen Bibert fand, und ergaben fich den glibuftiern.

Deter machte hier eine fehr große Beute, die ben der geringen Amahi der Geinigen alle mit binander auf einmal bereichertes Er weller fich micht bor Befahr ausfegen,

#### 122 Bierter Abichutt.

feine so geschwind emworbenen Reichthumm wieder zu verlieren, und behielt daher nur so viel Spanische Seeleute, als zur Regiserung des Schiffs erforderlich waren, die andern aber sehrt er alle and Land, und fegelte sodann gerade nach Frankreich. Die ging er wieder nach Westindien zurück, wo feine That indeh mächtig wirkte.

Soft alle Spanische Schiffe, die sich in diesen Meeren zeigten, wurden angefallen, und, was immer gleichbedeutend war, wurden genommen, sie mochten groß oder klein sepn, Canonen haben, oder nicht, einzeln, oder in Gefüschischaft segeln. Die Fahrzeuge der Flisdenstier verschwanden, da sie so viel gutt zum Theil sehr ausehnliche Schiffe wegtaperten, womit sie nun auf einen gewissen Manberumschwarunen.

Endlich murben die Spanier auf die Fortschritte der Blibu fier aufmerkfam, die ihrem gangen Sandel, so wie ihrer großen Schiffahrt in Bestinden und America, ein

Enbe ju maden brobten; fie ruffeten nun swen große Rriegsschiffe aus, ihre Ruften ju befchaben, und gegen biefe Brenbeuter ju trengen. Diefe aber maren in gewandt und an verwegen, um fich burch folche Borteb. rungen ftoren ju laffen; fie bienten vielmebr die Thatiafeit und Krafte biefer Tollfühnen befto fraftiger ju entwickeln, und noch mebr Meerwilde unter ben Raubflaggen ju verfammlen. Es waren, wie fcon oben bemertt, nicht bloß Krangofen, die auf Spanifiche Soiffe Jago machten, fonbern auch Eng. linder, Sollander und Portugiefen nahmen baran Theil; von biefen zeichneten fich viele aus, wie man in ber Bolge feben wirb. Der große Gewinn vermehrte bie Martte. und befdeunigte bie Bertaufungen ber Beute. Auch die Insel Jamaica wurde jest ber Bufluchtsort folder Freybenter, die fich endlich fo fehr mehrten, bag bie Spanier, tros ihren ausgerafteten Kriegsfchiffen, gezwangen waren, ihre Schiffahrt in biefen Deeven eine Zeit: lang gang einzuschnenten. glaubten bierch biefen Dangel an Schiffen

ben Freybeutern ihre Ruhrung zu entziefft und fie fo von ihrem Sandwert abzubrim gen; allein in dem wichtigsten Punct ierten fie fich fehr. Die des vergeblichen Sarrend mübe gewordenen Flibustier vereinigten fich nun in Saufen, nährten tuhnere Ideen, und machten Entwurfe zu förmlichen Lawdungen.

Lewis Scot, ein Englander, war bet erfte, ber einen folden von den Spaniers nicht geahneten Plan ausführte; er brang ganz unerwartet in die Stads St. Francisco von Campeche, ptunderte sie, legte ihr nach her noch eine große Contribution auf, die, unter Androhung der Einascherung, von außen her geschafft werden mußte, und schiffte sich sedanu wieder ein.

der John Davie, ans Jamalcangebürtig, ber Fährer eines mit neunzig Mann befeten Raubfchiffs, folgte biefem Beyfpiel, und führte eine Unternehmung aus, die burch ihre Solltannheit merkwürdig ift. Et lan-

bete bew Micaragua, ließ fein Schiff an ber Rufte nur mit geben Mann jurud, und fubr in ber Dunkelheit ber Macht, mit feinen anf brev Canots vertheilten achtzig Blibuftiern ben Sing hinauf, ber jur Stadt Granade führte; fie fliegen auf eine Schibwache, mit der fie Opanifch fprachen, und fich fur Gifder ausgaben; nun fonnten fie ungeftort ans Land fleigen, wo fie fofort ben rubia que febenden Saidaten ermorbeten. Auf Diefe Beife, tamen fie gang unentbecft mitten in Micaragua an, wo fie fich gefchwind verbret teten. und fomobi Saufer als Rirchen aus; planderten. Das febreckliche Gefchren, bas von allen Geiten ertonte, brachte famtliche Einwohner in Bewegung; fle fammieten fich jur Bertheidigung. Die Freybeuter faben febr mobi ein, daß sie ben ihrer so schwar den Babi bier nicht lange verweilen burfren. Die hatten nicht ben Chrgeit ju fectent nur daram war ihnen febr gelegen, ihrek Rand in Sicherheit ju bringen; fie eilten daber ihre Canats ju erreichen, und nahmen einige Gefangene mit, um ber einem Unfoll

als Beifieln zu bienen. Gladlich gelangten fie ans Ufer; nun ließen fie die Gefangenen fren, und fuhren mit ihrer Beute eben der von, als mehrere hundert bewaffnete Spanner zum Angriff herben tamen.

Diefe Rlibuftier, beren Beute an Gile bet und Selfteinen 40,000 Piafter betrug, tamen bald nachber in Jamaica an, wo fic nim eine Raubflotte von acht Schiffen vereinigte, über welche Davis von feinen Gei noffen jum Admiral ermablt murbe. Œr fegelte nun nach ber Begend von Cuba, um Bier der Reufpanischen Flotte aufzulauern: allein er vermißte fie; um jeboch bie Seint gen wenigstens etwas fchablos zu hatten, tam bete er mit feinen Elibuftiern in Bforiba und pfunderte bie Stadt St. Auguftin, trot bes daben tiegenben Caftells, das mit gwepi hundert Mann befest war, die fich aber nicht regten. Davis geichnete fich noch burch anbre Rühnheiten aus; er landete in Sranaba und brana bis ans Submeer vor, bis er endlich ans: Mangel an Proviant jur Rudbehr ge-Moungent warde.

Ein anbrer Anfahrer der Glibuftier mar ein Franglifder Ebelmann, ben man nicht anders als bep feinem Bornamen Alexans ber tannte, wozu man wegen feiner außerordentlichen Leibesftarte bas Bepwort Gifem arm : gefügt hatte. Er geichnete fich burch fo viel Klugheit als Ruhnheit aus, und batte bie Eigenheit nie anbers als mit einem einzigen Schiffe ju treugen. Dies Schiff fabete' ben Damen Dhonix, und war mit lauter febr entichioffenen Leuten befest. Auf einer Sahrt überfiel ihn ein fürchterlicher Sturm mit Blis und Donner vermischt. Der Bind gerriß feine Segel, flurgte feine Maften um, und endlich gandete ber Blis auch die Dulbertammer an, und fprengte ben Theil des Schiffs, wo diese fich befand, mit allen bort fevenden Stibuftiern in Die Luft. Der andre Ochiffstlumpen hielt noch Mammen, aber die hier befindlichen Breps bouter fielen durch Die gewaltige Explosion boch alle ins Meer. Die Rabe bes Landes machte, daß fich noch ein Theil Diefer Unglachlichen,

vierzig an der Zahl, durch Schwimmen rete

Dieg Land war eine Infel in ber Gegent upu Boca del Drago, von Indianern be wohnt, die man bamals noch nicht unter wurfig gemacht hatte, und burch ihre Bilbe beit forecflich waren. Die Rlibuftier ente fernten fich nicht vom Meerufer, in ber Doffe nung ein Schiff auszuspahen, und wo mag. lich noch etwas von ben berumfdwimmendes Trummern des Ihrigen ju erhafchen. Oie . waren in einer graufamen Lage; es fehlte ibnen an allen Bedarfniffen; baben mußten Re fich gegen bie Unfalle ber Indianer #1 fouben suchen. Gines Tages fiel ein ftarter Trupp berfelben Die ju ihrem Empfang jedoch i porbereiteten Blibuftier an, die eine In: jahl tobteten, auch einige Gefangene machten Alexander ließ sie loß; zuvor aber wollte er ihnen Burcht einfloßen, um fie jund bie Ihrigen vom Wiedertammen abzuhalten. Er ließ einen bicken lebernen Panger über einen

Ballfischenochen fpannen, undigab burch Beit den ben Bilben ju verftehn, bag fie mit ihren Dfeilen barauf schießen follten. Gie thaten 16. mit Rraft und Geschicklichkeit; allein fo bibig und hart auch ihre Pfeile maren, fo isten fie doch taum bas Leder bes Pangers. poruber fie fich felbst vermunderten. vollte Alexander ihnen die Baffenfraft er Blibuftier geigen. Giner berfeiben iahm fein Gewehr, entfernte fich noch feche Schritte weiter als ber Wilbe, und brannte s loff, ba benn nicht allein ber Panger, fons ern auch ber baran befestigte Rnochen burche ohrt wurde. Die erstaunten Indianer naber, m fich , unterfuchten bie Birfung bes Schufis und forderten eine Rugel, um es auch banit zu versuchen. Dan gab ihnen eine, die e auf ihren Bogen legten, und ihn abschoffen. flein die Rugel fiel ju ihren Suffen. Ale: ander zeigte ihnen nun auf eine fehr finnliche irt feine eigenen herculifchen Rrafte, und gab iefen Bilden ju verfteben, daß alle feine Befährten eben fo fart waren. Mit biefer leberzeugung entließ er fie; und von nun an Archenh. h. Cor. 3. 26.

unterblieben alle weitere Anfalle. Rein Ju bianer zeigte fich mehr.

Endlich wurden diese Flibustier in the Berne ein Schiff gewahr, das gerade auf beit Land los steuerte. Sie verbargen sich nut aus Besorgnis, das wenn man sie im Land wahrnahme, das Schiff sich nicht nahern wurde. Ueber das weitere Versahren wars die Meinungen getheilt; einige riethen, das man die Schiffsobern bitten müste, sie und Bord zu nehmen; dagegen andre für ihm Brepheit besorgt waren, ju noch ärgere Dingssürchteten, und daher für ein Vertheidigungen gesecht stimmten.

Alexander verwarf den Borfchlag bestertheidigung, entschied, daß man angreifes mußte, und riß sie alle mit sich fort. Indet warf das Schiff Anter; es war ein Spanisches Kauffartheyschiff, allein zum Kriege ausgertstet. Der Besatzung sehlte es an Waffer, but in diesen Inseln vorzüglich gut ift, und wombt sie sich also versorgen wollte. Die Besehlshaben

mtten nichts von den Glibuftiern mabe jenommen; ba fie aber bie Bosartigfeit ber vortigen Indianer fannten, fo ließen fie Die Bafferhohler fehr behutfam vordringen, durch ibre beften Goldaten bededen, und ftellten fich ielbit an beren Opige.

Die Rlibuftier bemertten, bag ihre feinde in der größten Ordnung marichierten, Werdieß viel gablreicher wie fie felbst waren, und daß man fie daber, um diefe Rachtheile m vermeiden, unverfebene überfallen muffe. Die verbargen fich in ein Geholze, wo ble Baume bick belaubt maren. Sier nahmen fie bren Zeitpunct mahr, Die Borbepgiebenden mit einer morberischen Salve ju begrußen, Die Angegriffenen machten gleich Salt, jum fich ju vertheidigen; fie faben aber teinen Renfchen. Die Feuergewehre ließen fie jedoch Dicht lange in Zweifel, mit wem fie ju thun ntren. Um Zeit ju gewinnen und bie Gequer s Krepe zu ziehn, daben für den Augenblick ke Betahr ju fdmaden, legten fie fich alle of den Bauch nieder. Die Flibustier,

die ohngeachtet bes biden Laubs ber Baumit bie Spanier bennoch hatten feben tonnen, und nun auf einmal nichts mehr von ihnen as mabr wurden, mußten fich nicht bieß Berichwinden zu erflaren. Mlerander voller Ungebuld, verließ von einigen feiner Leute begleitet ben Binterhalt, um die Feinde auf Diefe richteten fich nun auf, und aufuchen. fürsten mit Befchrey auf bie Rlibuftier, beren Unführer gerabe auf ben Befehiehaber ber Spanier losging, allein den Unfall batte bichte ben ihm über eine Baummurgel gu fallen. Der Spanier wollte ihm nicht die Zeit laffen, fich aufzurichten, und erhob im namlichen Mugenblick feinen Gabel, bem Stibuftier ben Ropf ju fpolten. Sest tam biefem aber feine außerordentliche Starte ju ftatten: noch halb liegend pactte er die Fauft des Spaniers und entrif ihm ben Gabel. Sieht richtete.er fich auf und rief ben Seinigen gu, bie nun von allen Sriten herben elten, mit ihrent Odwertern über bie befturgten und abgemate teten Spanier herfielen, und alle niebetfleben. Alexander befahl ihnen, um ihre weitere

finternehmung zu erleichtern, auch nicht einen Kinzigen leben zu lassen.

Indeg borten die auf bem Schiff Burud, gebliebenen bas Dustetenfeuer; fie waren jeboch wegen ber Ihrigen unbeforgt, vermus theten bloß ein Gefecht mit ben Insulanern. und beguagten fich, burd Abfeurung einiger Canonen biefen vermeintlichen Bilden Furche einingen. Die Blibuftien maren jedoch und ihrem Siege nicht mußig; fie entkleibeten. die Lodten, und jogen deren Rleidungen au, wozu auch die großen, ben Ropf gang einbuls landen Spanischen Muten tamen. Go mastirt ließen fie ein Siegegefchren ertonen, mars fcierten nach bem Ufer, warfen fich in Die bier wartenden Bopte, und eilten bas Schiff. ju erreichen, wo man fle, getaufcht burch bie Rleidung, freudig aufnahm. Da man die meiften Goldaten ju der nunmehr fo ungladlich gendigten Landerpedition gebraucht hatte, fowaren inur wenige Militatpersonen mit ben Matrofen und Paffagieren am Borb. bes Schiffes geblieben, Die, teine Gefahr ahnend,

nun leicht besiegt wurden. Die Flibnstien schenkten bloß einigen Seleuten das Lebens alle übrigen wurden niedergefähelt; und nur seegelten sie mit blesem großen, reich beladenen Schiff davon, und erreichten glücklich die Insala Tortuga.

Ein vor vielen anbern ausgezeichneter Im führer ber Klibuftier mar L'Olonote? beffen Thaten und Schickfale eine ausführliche Ergahlung verbienen .: Diefer Mann, et Frangofe aus Poitou, hatte bie fogenannte Sandwufte von Olone jum Geburtsort, bet von er feinen Damen befam, unter welchen affein er befannt wurde. Er war anfangs auch ein wilber Stierjager in Sispaniola, ber fich durch feine große Berwegenheit einen Re men gemacht hatte, fodann Rlibuftier ge worden war, und fich nun auch jur Gee fehrand geichnete. Sein mit vieler Rlugheit und Ber fclagenheit gepaarter Duth veranlaßte, daß ihn felbft der dermalige Souverneur von Tortuge, De la Place, jur Caperen aufmunterte; er gab ihm fogar ein Schiff, und mit biefem ward ber

zene Frenbeuter balb bas Schrecken ber Opa: nier in America. Rebermann wußte von feis nen Thaten und Graufamteiten ju erzählen. Alles batte, ibm gegluct, gunftige Binde, leichte Gefechte und reiche Beute. bis ibn auf einmal ein hartes Schickfal traf: er verlor in einem fdredlichen Sturm fein Ochiff, bas an ber Rufts von Campeche fchetterte. Die Mannfchaft rettete fich and Land, allein Die Spanier frurgten in Menge herben, und folugen ben größten Theil todt; auch L'Ofonois wurde permunbet. Eine Lift rettete fein Leben: er befchmierte fein Gesicht und andere Theile fei: nes Leibes gang mit Blut, und warf fich unter Go blieb er liegen, bis bie die Tobten. Spanier fich entfernt hatten. Dun fluchtete er in die Balber, umwickelte feine Bunden fo gut er tonnte, jog einem auf der Bahlftatt liegenden todten Spanier feine Rleiber ab, und in biefem Aufznge naherte er fich tahn ber Stadt. Sier fand er Mittel einige Stig: ven ju:gewinnen, die fich mit ihm verbanden. Er war jest fo verwegen felbst in Campeche hinein ju gehen, wo mehrere feinet Rameras

den im Ketten lagen, und wo die Einwohner über seinen Tod frohlockten. Das Glück fronte diese Wermessenheit; er blieb unerkannt. Nun samte er nicht; seine nenen Bundesgenossen stahlen ein Boot; worauf er mit ihnen abführ; und glücklich Toringa erreichte.

Seine Rachfucht gegen bie Spanier mat von biefem Augenblick an ohne Grengen; allein er war jest arm, baber er nur mit vieler . DRube zwen fleine Kahrzeuge mit ein und swangig Mann ausruften fonnte. Mit biefem Trupp fuhr er nach Cuba, um bier bie Stadt be: los Capos austuplandern, mo ein farter Sandel getrieben wurde. Ginige Fifcher abet foahten in Beiten bie Frenbeuter- Fahrzeuge aus, machten garm, und verantaften ben Gonverneut von ber Savanna, eiligst eine mit gehn Canouen und neunzig Mann befette Fregatte ben Einwohnern ju Gulfe ju fchicken; hiezu tamen noch vier anbre fart bemannte bey Port an Prince liegende Fahrzeuge, die in Berbindung mit ber Fregatte agiren; und bas Jehlfchlagen bes Entwurfs gleichfam unmöglich machen

bilten. Cein Befehl war: "nicht eher wie piber juruck ju tehren; bis fie die Geerauber galle ausgerostet batten: " auch mufte ber Befehlshaber ihm einen Ett ablegen, feinem einzigen Darbon ju geben; weghalb er ibm auch einen Reger mitgab, um die Benters, dienfte baber gu verfehn. L'Olonois erhielt von diesem Austrage Nachricht; er wollte nicht erft bie Beteinigung abwarten, ging mit feinen benden Booten biefem fa ftart bewaffneten Ochiffe felbft entgegen, und naherte fich bemfelben bes Rachts. Die Lages, anbruch wurde nun die Fregatte rafch von benben Seiten jugleich erftiegen; Die Spanier mehrten ifich tapfer; endlich aber mußten boch diese neungig Mann den ein und zwanzig Klie buftiern unterliegen, die mit dem Ochwegt in der Kank die gange Mannschaft in dan Shifferaung: heruntermieben., .. L'Olpnois fah fich nun vollig im Befit des Schiffs. Jest ließ er die gefengenen Spanjer Dann fife Mann herauf bringen, und fching ihnen allen mit eigner Dand die Ropfe ab, woben auch ber jum Benter bestimmte Reger nicht verschont wurde. So rachfüchtig und eanibatisch war dieser Unmensch, daß er jedesmal, wenn er-einen abgeschlachtet hatte, das von seinem Säbel triefende Blut ablectte. Rur einen einzigen Spanier ließ er leben, um dem Gouverneur solgende Bothschaft zu überbringen: "Daß er als Wiedervergeltungsrecht für die "ihm zugedachte Todesart, keinem Spanier "das Leben schenken wurde, und auch große "Hoffnung hätte, ihn, den Gouverneur; "selbst so bestrafen zu können; daben derfelbe "in keinem Kall daran denken sollte, ihn je "sebendig in seine Hande zu bekommen."

Auch die vier gegen ihn bestimmten Bartenwollte L'Olonois nicht entfommen lassen. Er seegelte sofort nach Port au Prince, wo er see fand und ohne Widerstand eroberte. Dier war teine Bente zu holen; auch war hierauf des grausamen Seeraubers: Absicht nicht gerichtet. Er wollte nur Rache. Die sammeliche Mannschaft wurde daher ins Meer geworsen, und die Jahrzeuge: ließ er an die Kasten scheitern. B'Olonois hatte nun ein ansehnliches Schiff; es fehlte ihm aber, um es zu regieren, an Seeleuten und an Proviant; er bacte baber auf seine Rudtehr; erst aber fuhr er nach dem Safen von Maracaibo, in deffen Rabe er noch ein reich beladenes Schiff über-rumpelte, und nun nach Tortuga zurücksegelte.

# Fünfter Abschnitt.

Jest machte L'Olonois große Entwürfe, und verband sich mit einem andern Hauptmann der Flibustier, Namens Basco, einem alten Officier, von Geburt ein Franzose, aber von Spanischer Abkunft, der in Europa lange Zeit gedient, nachher sich in Westindien durch Seeraub bereichert hatte, und jest in Ruhe lebte. L'Olonois, der zu seinen Planen eines in Ruf stehenden Mannes bewurfte, der vorzüglich den Landkrieg gut versstand, rist ihn aus seiner Ruhe. Bepbe Handtleute theilten sich nun in die Landmilitärund in die Marinehausen, die zusammen 660 Mann betrugen, womit sie acht, sämmtlich mit Canonen versehene Schiffe besehten.

L'O to n o i & Schiff hatte beren fechzehn, die anbern weniger. Die handwaffen eines jeden waren : eine Mustete, zwey Piftolen und ein Cabel.

Es war im Sahr 1666., als biefe merts warbige Unternehmung gefchah, beren Erfola fo viete andere ahnlicher Art veranlagte. Bus erft richteten fie ihre Sahrt nach der öftlichen Seite ber Infel Bifpaniola, bem Borgebirge von Engano, wo bas Glud balb ben Bofes wichtern feine alte Gunft zeigte; benn faum waren fie hier angelangt, fo wurden fie von weltem ein großes Opanifches Ochiff gewahr. L'Olonois ließ bie gange Blotte guruck. bleiben, und ging mit feinem einzigen Schiff barauf los. Die Spanier, die gut ausge: fechzehn Canonen und ohne ruftet waren, bie Matrofen: funfzig; Solbaten am Bord hatten, wichen bem Rampf nicht aus; er dauerte drep Stunden und endigte mit ber Uebergabe des Schiffs, das mit 120,000 Pfund Cacao, 40,000 Piaster in Silber .. und !! mit .10,000 Diafter Berth an-Edelfteinen beladen mar. Die andern Raub.

# 142 gunfter Abichnitt.

fchiffe hatten fich inbeg eines andern mit Dulver und Dasteten, auch Beldtiften belat benen Schiffs von acht Canonen bemeiftert bas jum Dienft der Befagung in hifpaniole bestimmt war. Run feegelten sie nach Das racaibo, einer jur Proving Benezuela gebor rigen Stadt, Die an einem großen See lag, zwischen 5000 und 6000 Einwohner gablte, einen beträchtlichen Sandel hatte, und beren Bugange burch imen Infeln nebft einem binter einer Sandbant liegenden Caftell, la Barra genannt, beschirmt waren. Bep biefer Sandbant ergoß fich ber über fechzig frango. fifche Deilen weit fromende Lac in bas Meer, nachdem er fiebengig Bluffe gu fic genommen hatte.

Die Flibuftier landeten in einiger Entsfernung von diesem Caftell, beffen Commanbant auf feiner huth war, und einen ftarten Trupp Soldaten jum Ausspähen umber schiefte; diese legten sich in einen hinterhalt, wurden aber entdecht, und nun theils niedere gehauen, theils zerstreut, so daß auch nicht ein einziger Dann bas Caffell erreichte, um die bofe Rachricht ju überbringen. L'Olo. nois befahl fofort auf daffelbe loftugehn, und es zu erfiurmen. Das Fort lag auf einer Anbobe, hatte eine Befahung von zwenhundert und funfzig Mann, große Baftionen und fechgehn fdwere Canonen, womit Die Opanier ein ftartes Feuer machten. Die Sturmenden, die ihre Musteten jurudgelaf fen, hatten teine andre Baffen, als Odwers ter und Diftolen; bennoch war bas Caftell in vier Stunden erftiegen, und bie gange Befabung niedergefabelt. Die Raubflotte, die fogleich burch Signale von diefer Eroberung unterrichtet murbe, naberte fich nun ber feche Seemeilen von bem Fort entfernten Stadt Maracaibo.

Sier herrschte bereits die außerste Verswirrung. Das Gerücht von ber Ankunft ber Freiheuter war von den Flüchtlingen hieher gebracht worden, und hatte alle Einswohner um so mehr in Bewegung geseht, da sie schon einmal einen ahnlichen Besuch

von Reinden gehabt hatten; eine unglückliche Erinnerung bie burch die von ben Alibus fliern habende gerechte Idee noch fehr verfartt murbe. Jebermann baber fuchte fic elfiaft zu retten; viele hundert warfen fich mis ihren Beibern, Rindern und beften Sabfeelig: feiten in Sahrzenge und Boote, um fich ben See hinauf nach der vierzig Seemeilen entfernten Stadt Gibraltar ju begeben; die anbern aber fluchteten alle in die Balber: felbft bie Greife und Kranten nahm man mit. wurde die gange Stadt auf einmal von ihren fammtlichen Einwohnern verlaffen, woben fie jedoch ben größten Theil ihrer Gerathichaften und Baaren nebst einem febr großen Borrath von Brod, Diehl, Schweinefleifch, Federvieh, Brantwein und Bein, in ihren Saufern gu= rud ließen.

Die Flibuftier ahneten biefe Raumung nicht, und waren indes ihrerfeits nicht unthabtig. Sie demolitten das Fort la Barra, und verftorten alles von Grund aus; sie vernagels ten die Canonen, verbranuten was sie nicht

fortbringen tonnten, begruben bie Tobten und fchickten bie Bermunbeten auf die Schiffe; fo. bann vereinigten fich alle Saufen, und gingen auf Maracaibo loft. Bie erstaunten fie aber, als fie die Stadt gang leer fanden. Sie nabe men indeß von den beften Baufern Befis, festen Poften aus, machten bie größte Rirche gu ihrem Bachthaus, und schmauften ben bem teichen Borrath von Lebensmitteln. Um folgenden Tage wurden ein hundert und fechzig Flis buftier in die Balber geschickt; die Flucht linge aufzusuchen; sie fehrten noch am namlichen Abend wieder gurud, mit mehreren wohl beladenen Maulefeln; baben brachten fie zwanzig taufend Opanifche Thaler und zwanzig Befangene ein; Manner, Beiber und Kinder. Einige von diefen wurden auf die Folter gefrannt, um bas von ihren Landsleuten Berflectte ju entbeden. Man fonnte aber von ihnen nichts herausbringen. L'Olonois hieb einen Spanier in Studen, um ben andern noch mehr Schrecken einzujagen; allein die Unglucklichen mußten nichts ju fagen.

# 146 gunfter Abichnitt.

In der That hatten die Rinchtlinge allel Silber und Gold, als wornach die Raube allein trachteten, mitgenommen: benn fie bund ten fich tief im Lande, wo fie überdieß burd Soldaten und Forts geschutt maren, vollig ficher. Allein die Flibustier waren nich geneigt, die gehoffte Beute ju verlieren. Ma4 einem vierzehntägigen Aufenthalt in Die racaibo befchloffen fie baber nach Gibraltar w giehen, wo man mit Schrecken bieß Borhaben erfahren auch von ihrem Aufbruch bahin be reite Dadricht erhalten hatte, und fie er martete.

Diefe Stadt, bie einen finten Tobats handel trieb, und in deren Gegend der best Cacao in America wächst, lag in einer frucht baren, von Flussen durchschnittenen, und macajou. Baumen bedeckten Ebene, am Ust eines schönen stehenden Gees; sie hatte der einen Seite eine große Bergkette, die mat die Berge von Gibraltar nannte. Jenset dieser hohen mit Schnee bedeckten Gebirge lagen mehrere Städte, worunter sich auch de

moke . nachbarliche Stadt Merida befand. bieber begaben fich gewöhnlich alle mobifias bende Einwohner von Gibraltar, mabrent ber Regenzeit, indem bann ihre Stadt, tros ber fie umringenden Fruchtbarteit, eine ungesfunde Luft hatte, fo bag nur allein die Arbeitsleute und die armfte Bolfstlaffe guruch. Slieben. Diefe Flüchtlinge machten baber jest um fo großere Unfpruche auf ben Schut ihrer Baftfreunde, ber Meridaner, weshalb fie auch ben Souverneur bes Orts bereits um Gulfe angelegen hatten. Diefer Gouverneur, ein alter Rrieger, tam in Perfon mit vier hunbert wohlbemaffneten Leuten, und vereinigte mit thnen vier hundert Ginwohner von Gibraltan, to bag man jest hier jur Bertheidigung ber Stadt acht hundert Streiter hatte. Es wurd ben nun von ihnen an ber Seefeite in ber größten Gefdwindigfeit Batterien angelegt, zin Sohlmeg, ber von ber Landseite gur Stadt führte, verrammelt, und bagegen ein anderer in den Bald führender tieffumpfiger Beg erbffnet; baben war die tonigliche Flagge aufgepfiangt. Go erwartete man die Blibuftier,

#### 148 Fünfter Abschnitt.

ble von allen biefen Bortehrungen nichts ahne ten, und fich mit ihren Gefangenen und ihren gangen Beute auf dem See nach Gribalten eingeschifft hatten.

Die Flotte brachte auf ihrer Sahrt brei Tage ju; fie naherte fich jedoch bem Biel, und fcon faben die Flibuftier die Stadt und bie zahlreichen schönen Landhäuser vor sich liegen. Benin Unblid ber großen Bertheidigungsam ftalten, ber gemachten Berhace, ber untet Baffer gefesten Felder, ber Sohlwege, bet Batterien und ber vielen Palifaden, verlaug. neten diefe Freybeuter auf einige Augenblicke gang ihren Character; fie jeigten, wie burd ein panifches Ochreden ergriffen, auf einmal eine ihnen gang ungewohnte Muthlofigfeit, bie 2'Dionois nicht Burgel faffen laffen wollte. Er berief fofort einen Rriegsrath, und ftellte feis nen Gefährten unverholen ihre uble Lage vor: "Wir tonnen, fagte er, nicht laugnen, bie "Schwierigfeiten bep unfrer Unternehmung "find fehr groß; benn die Spanier haben Beit "gehabt, fich in Bertheidigungestand ju fegen;

Me haben auch einen großen Saufen Solbas sten, viele Canonen und gewiß reichlich Dius saition; bennoch Cameraden! verliert ben Duth nicht; wir muffen uns entweber wie "brave Manner vertheibigen, ober unfer Leben. und mit bemfelben alle unfre burch Blut und "Gefahren erworbenen Reichthumer verlieren. Es ift eine große Beute, Die auf uns harret. "Seht auf mich, euren Unführer! Folgt meis nem Benfpiel! Es waren Zeiten, wo wir pin weit geringerer Angahl viel mehr Feinde "befiegt haben, als möglicher Beife hier in "biefer Stadt auftreten fonnen. Je mebr "aber ihrer auch find, je größer wird unfer "Ruhm, und je reicher unfre Beute fenn." Diefe turge Rebe eines Mannes, ber feine Ecute wohl fannte, und die mahren Saiten ihrer Leidenschaften ju berühren wußte, that eine große entscheidende Birtung; alle verfprachen ihn bis in den Tod ju folgen. Blibuftier überhaupt, ihrem Character gemaß, fürchteten weniger für ihr Leben, als ihren Raub und ihre großen Soffnungen ju verlieren; benn fie maren der Meinung, die

## 150 Fünfter Abschnitt.

Reichthumer von Maracaibe, Gibraltar und aus allen umliegenden Gegenden hier vereinist anzutreffen. Sie gelobten daher dem Tobe Eroß zu bieten. L'Olonois beantwortete ihre Zusagen mit folgender Aeußerung: "Rom "wohl dann! Allein merkt euch etwas. Den "ersten, der von jetzt an die getingste Furcht "zeigt, schieße ich selbst nieder."

Roch vor Anbruch bes Tages wurden bren

hundert und achtzig Mann ausgeschifft, bloß mit kurzen Schwertern und Pistolen bewass, net; daben hatte jeder Pulver und Bley zu dreyfig Patronen. Sie schüttelten alle einamber die Hände, als ein Zeichen guten Muths, und nun traten sie ihren Marsch an, geführt von einem ihnen ergebenen Wegweiser, der jedoch von den neuen Anstalten des Gouvernneurs nichts wußte, und sie daher an den verrammelten Hohlweg brachte. hier war es unmöglich durchzutommen. Sie gingen nun auf den andern sumpfigen Waldweg zu, wo sie die an die Knie einsanten und ganz zu verssinten beforgten; sie halfen sich aber, schnitten

belaubte Zweige von ben Baumen, und mach. ten fich baburch einen Beg unter einem fchrede lichen Canonenfeuer von einer absichtlich in ber Schufrichtung angelegten Batterie, die ben gangen Beg beftrich. Richt wenige ber flie buftier fielen, um nie wieder aufzuftebn. ermahnten noch fterbend ihre Cameraden vorwarts ju gehn, und verfundigten ihnen einen gewiffen Sieg. Endlich erreichten die Rauber ben Bald, wo ber Boden fest war. Run glaubten fie mit minderer Ochwierigfeit vorrucken ju tonnen. Sier aber zeigte fich ihnen eine andre Batterie von zwanzig Canonen, bie, mit Rartatiden geladen, ein fo grafliches Reuer machte, daß die Anrudenden haufen: weife ju Boden gestrecht murben; auch wichen fie jest jurud, und tamen abermals auf ben fumpfigen Beg, ben fie vorher verlaffen hats ten, wo die erfte Batterie jest den Feuerfaden wieder aufnahm.

L'Olonois hatte nicht an biefer muthlofen Burudweichung Theil genommen, und war indeß mit einem haufen der Geinigen bis an

#### 152 Runfter Abichnitt.

ben Fuß bes Forts vorgebrungen; es war ihnen jedoch ben ber größten Anstrengung, ohne Leitern und Geräthschaften, unmöglich die Bastionen zu erklimmen; sie waren folglich ausgesest, hier nach und nach Mann für Mann umzukommen.

Der Anführer, über ben alle Schrecken bes Todes nichts vermochten, verlor auch bier bie Beiftesgegenwart nicht, und fann auf eine Er nahm auf einmal mit allen Rrieaslist. feinen Leuten auf eine verftecfte Art die Flucht. Die Opanier, die auf diefem Punct ihre gange Macht benfammen hatten, glaubten bie Flis buftier nun mit einem Schlag gang vertilgen ju muffen; fie verließen baber eiligft ihr Fort, um fie ju verfolgen. Run aber anderte fich alles, da biefe furchtbaren Beinde, jest, inbem bie Batterien fcwiegen und ihre Berfolger mit bem Odwert erreicht werben fonnten, fich auf ... inmal umwandten, und fie wie Rafende anfielen: benn ben Tob ber gefallenen Klibuftier ju rachen', murden alle die mit bem Schwert ju erreichenden Spanier nieber-

gehauen und ber Reft in bie Balber gejagt, während die jest unaufhaltsam vorbringenden Frenbeuter von dem Sauptfort Befit nahmen. Die Spanischen Soldaten in dem andern Fort ergaben fich nun ohne Biberftand, unter ber Bedingung, daß ihnen ihr Leben gefchentt műrde. Ueber funf hundert Opanier maren an diesem Tage umgekommen, ohne die Berwundeten in der Stadt ju rechnen und die in ben Bald Geflüchteten, die bort an ihren Bunden ftarben; daben hatten faft alle Opas nifchen Officiere in diefen schrecklichen Gefechten ihr Leben eingebußt, unter benen fich auch bet Souverneur Merteda, ein alter, in den Flandrischen Feldzügen fehr versuchter Officier, Weber L'Dionois noch Basco waren verwundet worden, bagegen aber hatten fie viele ihrer fuhnften Cameraden verloren. Ueberhaupt waren von den Flibustiern vierzig umgefommen und acht und fiebenzig verwundet worden, die aber, wegen ihrer foweren Canonenwunden und bes Mangels an Beilmittel, größten Theils auch ftar. ben.

#### 154 Runfter Abichnitt.

Jeht konnten bie Ueberlebenden hier gang ungestört haufen. Sie hatten hundert und funfzig Gefangene, die sie nebst vielen Beildern und Kindern in die größte Kirche einstperrten; daben hatten sie an funf hundert Sclaven. Die Leichname der erschlagenen Spanier waren ihnen nicht lange im Weget sie wurden in zwen große unbrauchbare Fahregeuge geladen, nach der See geführt, und dort nebst den Fahrzeugen versente.

Nun wurde die Stadt methodisch geplunbert. Alles was nur irgend von Werth war, sder fortgebracht werden konnte, wurde zusammen gehäuft. Die Flibustier nahmen sich dazu vier ganzer Wochen Zeit, während der größte Theil der Gesangenen Hungers starb; da die grausamen Sieger, ohne alle Rücksicht auf diese Unglücklichen, mit den noch übrigen Lebensmitteln ihre Schiffe anfüllten. Bießetwas weniges Eselssteisch wurde ihnen gegeben. Die Frauenspersonen, die, freywillig oder gezwungen, den Lüsten der Räuber dienen mußten, wurden bester gehalten; daher der

Songer sie fast alle zur Billfährigkeit geneigt machte. Die Gefangenen wurden überdieß noch beständig gefoltert, ihr und ihrer Mitsburger verborgenes Eigenthum zu entbeden, woben weber auf ihre Armuth, noch auf ihre Untunde der Gegenstände geachtet wurde, und viele unter den grausamsten Martern ihren Geist aufgaben.

Der mit keinen Vortheilen, mit keiner Beute sich begnügenbe, und immer nach neuen Gefahren dürstentde L'Olonois, wollte nun noch vierzig Französische Meilen tiefer ins Land, bis zur Stadt Merida vordringen; allein seine Leute wollten von diesem Vorschlag nichts hös ren, daher er ihn aufgab. Selbst ein langes rer Aufenthalt in diesem americanischen Gis braltar war bedenklich, benn nach der Abfahrt jener mit Leichnamen beladenen Fahrzeuge, hatte man die neuen Todten, deren Zahl durch die hinsterbenden Verwundeten von beyden Theis len täglich wuchs, nicht geachtet; von diesen hatte man nur einige wenige, und auch diese eigentlich nicht begraben, sondern bloß vers

scharrt, die andern alle aber den Bogeln und Infecten unverscharrt jum Raube überiaffen.

Diefe graufame Sorglofigfeit in einem fo marmen Clima verpestete die Luft auf eine fehr fühlbare Beife; es rif unter den rohen Siegern eine Seuche ein. Mehrere wurden davon ergriffen und ftarben plaglich; bey ans bern brachen die geheilten Bunden wieder auf, und alle merkten, daß es hohe Zeit jum Abjuge fen, woju fie fich endlich auch rufteten. Erft aber ichickten fie vier Gefangene in ben Bald, um von den geflüchteten Spaniern noch eine Rangion von gehn taufend Spanis fchen Thalern ju forbern, wenn ihre Stadt, wie die Freybeuter brohten, nicht in Afche verwandelt werden follte. Siegu murbe ibs nen fedoch nur zwen Tage Beit gegeben. Die Frift ging ju Ende, und noch war fein Gelb ba. Dun ftedten bie Blibuftier bie Stadt in Brand, auf die bringenden Bor: ftellungen ber gefangenen Spanier aber, baß die Rangion gewiß bezahlt werden murde, hielten fie mit dem Brande ein, und halfen

fogar wieber lofden; bennoch aber murbe. ba bas geuer feche Stunden lang gewüthet hatte, ein großer Theil ber Stadt nebft bet Sauptfirche von ben Flammen verzehrt. Das Gelb jur Losung bes Orts tam endlich an, und auch noch eine außerorbentliche Rangion fur Die Gefangenen, beren jeber feinen Preis hatte; und nun verließen bie Rauber Gibral tar, gingen ju Schiffe mit aller ihrer Beute, und nahmen auch alle Sclaven mit, die nicht noch besonders losgetauft murden. Gie fuh. ren nach Maracaibo juruck, wo in ihrer 26: wefenheit die ausgeplunderten Einwohner fic wieder eingefunden hatten, bey benen jest bie . Bergweiflung wieber eintrat. Die Blibu. ftier fandten ihnen die Bothschaft, baß, wenn fie nicht ohne Bergug brengig taufent Diafter erlegten, ihre Stadt von neuem geplundert, und fodann verbrannt werden follte. Die Einwohner erboten fich zwanzig taufend Piafter und funf hundert Rube ju geben, welches auch angenommen wurde. Bahrend biefer Unterhandlungen aber machten fich die Blibuftier einen Beitvertreib; fie fliegen ans Land und

# 158 ganfter Abichnitt.

plunberten die Rirchen, aus welchen sie bie Bilber, Altarbidtter, und alle Zierrathen, die Reliquien, die Erucifire und felbst die Glocken wegnahmen und zu Schiffe brachten. Hiezu reizte sie nicht die Raubsucht, sondern die fromme Absicht in Tortuga eine Capelle zu bauen, und solche mit diesen heiligen Rostbarteiten zu schmucken. Nichts hielt die Flibusstier nun weiter hier zurück; daher sie nach erhaltener Nanzion absegelten.

Die Fahrt ging nun nach ber ben Sifpa miola liegenden Ruhinfel, Isla de la Bacca, die von Franzofischen, regelmäßig lebenden Bucanie von bewohnt und unter ihrem Schut eine Niederlage der Flibustier war. hier wurden diese gewöhnlich von jenen wilden Idagern mit Fleisch versehn, wofür eine reichliche Bezahlung erfolgte. Jeht geschah hier die Theilung der Beute nach dem obengedachten Reglement, nachdem ein jeder mit auf Erweisir oder Bibel gelegten Fingern seinen Sid erneuert hatte, nichts verheimlicht zu haben. Der Werth der Beute wurde, mit Ausnahme

der ju dem angeblich frommen Gebrauch beftimmten Rirchenfoftbarteiten, auf 260,000 Spanifche Thaler berechnet, moben ber Antheil eines jeden unverwundet gebliebenen Flibuftiere bundert Thaler mar. Antheil ber Tobten wurde jurud gelegt, um ibn ben Bermandten und Kreunden ber Gebliebenen ju überliefern. Dach biefer Theis lung fegelte L'Olonois mit feiner Rlotte nach bem gewöhnlichen Raftort Tortuga, wo eben zwey Frangofische mit Bein und Brannts wein belabene Schiffe angefommen maren. und wo benn auch, ba nun die Flibustier fo reichlich mit farten Betranten verfebn werben fonnten, in wenig Bochen bie gange Beute biefer Unholde verschlungen murbe.

L'Olonois ruftete sich jedoch balb wieder zu einer neuen Expedition. Er wählte
dazu seche Schiffe besetzt mit sieben hundert
Mann, wovon er allein drey hundert auf
fein hauptschiff nahm. Seine Absicht war
abermals auf Nicaragua gerichtet; allein die
Klotte mußte mit widrigen Winden tampfen,

fodann murbe fie, bald von langen Binb ftillen, bald von großen Othrmen befallen, und endlich in die Gonduras Bap getrieben. Es fing an ben Flibuftiern an Lebens mitteln zu fehlen; fie machten baber mehrere Landungen an ben Ruften langs ber Bay, und plunderten einige Dorfer, tonnten abet feine hinreichende Quantitat erlangen. lich kamen fie nach Duerto Cavallo, einem Ort, wo die Spanier eine Dieberlage von Raufmannsgutern hatten. Sier lag ein Opa: nifches Rriegsschiff von vierzig Canonen, bas gar nicht jum Sechten geruftet mar, und baher fast ohne Widerstand von diefen Frem beutern erobert murbe, bie nun landeten, und die Baarenmagagine nebft allen Saufern verbrannten.

Diefe fo freventlich bem Feuer übergebe, nen Waaren bestanden in Cochenille, Indigo, Sauten, Saffaparille 1c. Sie waren hier zusammen geführt und aufgehäuft worden, und für Guatimala bestimmt. Es war den Flibustiern unmöglich sie fortzubringen;

pur eble Detalle, Ebelfteine, und fonftige nicht voluminofe Roftbarteiten tonnten ihnen nuben. Die Einwohner murben, wie gewohn. lich, burd bie graufamften Qualen gemartert, um ihre verborgenen Sabfeligfeiten ju entberten. Bielen murben bie Bungen aus bem Balle geriffen, andere nach erlittenen barbarifden Peinigungen niebergefabelt; nur wen ließ L'Olonois lebendig, um ihm ju Begweifern ju bienen, ba er nach ber zwolf Meilen entlegenen Stadt San Bedro wollte. Er marfchirte in Perfon babin mit bren buns bert Mann, nachdem er feinen Obergehalfen Dofes van Bin mit ber übrigen Mann fcaft ben ben Schiffen gurid gelaffen haute. Bep Antretung bes Marfches wiederholte er ben Seinigen ben bedeutenben Bint, daß ber Zuruckweichende pon feinen Sanden fallen follte, und nun ging es rafch vorwarts. Ein haufen Spanier lauerte auf dem Wege in einem venfchamten, burch bide Gebblge verbeckten, Sintarbalt, und griff von bier aus die Flibustier mit allen Wortheilen der lage, und der Meherrafchung an; allein

## 262 gunfter Abichnitt.

ohne Erfolg. Das erfte Gefchaft bes Ith berhauptmanns, noch ehe er jur Bertheib aung fdritt, war, feine benden Sahrer, of gleich fie ben hinterhalt nicht gekannt hatten nieberguhauen; fodann fturgte er auf die Opa nier. Dur wenige berfelben retteten fich burd die Rlucht, die andern alle blieben auf bent Rumpfplat; benn felbft die Bermundeten murben von den graufamen Rlibuftiers niebergehauen. Einige Gefangene ließ jebod L'Olonois am Leben, um burch fie eines andern Weg nach ber Stadt, ober wenig ftens die andern Derter des hinterhalts 32 entbecken, ba biefe Gefechte ihm gar nicht behagten. Die Befangenen, die nicht feht geneigt maren, Die Entwurfe ber Shrigen gu verrathen, betheuerten in Betreff Diefet Binterhalte ihre Unwiffenheit; E'Dionois mard muthend, fließ einem fein Ochwert in ben Leib, rif ihm bas Berg aus ben Ginges weiben, nagte baran mit feinen Bahnen wie ein wildes Thier, und fließ fürchterliche Blue de acgen bie gefangenen Spanier aus. Diefe, gefchreckt burch bie eben gefehene Cannibalens

ene, fagten ihm nun, daß er noch zwep in ohlwegen lauernde Saufen ju paffiren habe, e man unmöglich vermeiden könnte, weiß in anderer Weg jur Stadt führe. E'Olos ois bereitete sich also, so gut er konnte, lefe bofen Begegnungen ju bestehen, af bald auf zwey starte Saufen; allein uch diese wurden jurud geschlagen. libuftier, bis jum Binfinten abgemattet, rangen jedoch beständig vor, und langten nblich eine beutsche Meile von ber Stabt Dan Dedro, in einem Geholze an, wo fie, equalt von hunger und Durft, die Nacht ubrachten,

Am folgenden Tage naherten fie fich ber Btadt, die sie auf eine besondre Art befes igt fanden. Sie, war ganz mit Dornhecken, mringt, beren große Stacheln felbft gefahre der, als die im Felde gegen die Cavallerie nd ben den Festungen gebräuchlichen Fusiana n waren. Diefer Dornwald tonnte ben ibuftiern um fo meniger behagen, ba. barfuß gingen, und ihre gange Rleidung

# 164 Fünfter Abschnitt.

bloß in einem hemde und langen Sofen be-Rand. Es blieb ihnen jedoch nichts anders ubrig, als vorzubtingen, und fich durch die, thr Fleisch am gangen Leibe aufrigenden. Dornen burdzuarbeiten. Dieß gefchah unter einem heftigen Rartatichenfeuer. Dem ohn: geachtet wurde bie Stadt befinemt. Angriff banerte vier Stunben; bie Spanier wehrten fich verzweifelt, verlangten aber endlich ju capituliren; fie bedungen fich bloß awen Stunden Ruhe aus. Ihre Abficht mar in biefer Beit ihre beften Sabfeligteiten und Baaren fortzuschaffen, ober zu verbergen, und wo möglich fich auch felbft ju retten. Die gang entfrafteten Freybeuter fagten bie Bedingung ju, und hieften Bort; fie begingen auch biefe gwen Stunden aber nicht bie geringfte geinbfeligfeit, obgleich vor ihren Wugen alles von Berth meggeschafft murbe. Ranm aber war bie festgefeste Beit verfloffen, fo befaht L'Dionois die Bluchtlinge ju verfolgen, und ihnen nicht allein ihre Bagage abgunefinen, fonbeen auch fie felbft als Gefandene Engubringen, welches fofort gefcah.

Die Flibuftier hatten biefen Sieg mit brepfig Tobten und zwanzig Bermundeten erfauft. L'Olonois entwarf nun einen neuen verwegenen Plan; er wollte alle feine am Meer gurudgelaffenen Leute an fich giehn, und auf Suatimala losmarichiren; allein alle feine Rauber emporten fich gegen biefen Borfchlag. den sie ben ihrer geringen Ungahl als über alles tollfuhn und unausführbar bezeichneten; ba außer ber fehr beträchtlichen Entfernung und den Schwierigfeiten bes Beges, bie Stadt Guitamala ju groß, und mit mehr als vier taufend Mann Befatung verfeben mar. Der Anführer hatte alfo den Berdruß abermale feinen Entwurf von feinen minber verwegenen, und mehr überlegenden Raubcameraden verworfen zu sehn. Sie blieben noch vierzehn Tage hier, nahmen fodann mit, mas nur moglicher Beife fortgebracht werden tonnte, und jundeten bey ibrem Abjuge bie Stadt an.

Die Flibuftier erreichten ihre Schiffe war mit Beute, aber bem Mangel an Pro. viant war nicht abgeholfen. Diefer Umftant

swang fie in ber Mahe gu bleiben, und fich auf die fleinern am Ufer ber Bay liegenden Eilande ju vertheilen; fie freugten biegmal nicht auf Beute, fondern auf Lebensmittel, in der Mabe ber Salbinfel Jucatan, nachdem fie amen Canots auf die Lauer gestellt hatten. Schildfroten fanden fie hier in Menge. Diefe ju fangen war jest ihr vornehmftes Bestreben. Saft die gange Mannichaft machte nun Debe aus der faferigten Rinde gemiffer Baume; fobann theilten fie fich in Saufen ju Rifchpat tien, und ba es ihnen mit dem gang gluckte, fo waren fie wenigstens eine Zeit lang vor dem Sungertode ficher. Ein jebes Schiff freuste fur fich, ba alle bloß auf ihren Unterhalt be bacht maren. Auch L'Olonois befand fich mit feinem Schiff allein. Sein Aufenthalt in biefer Ban mabrte über bren Monate, in Erwartung eines fehr reichen Opanischen Ochiffs, von deffen naher Unfunft er Rachricht erhale Es war von ber größten Art, und wurde gewöhnlich ein folches alle Sahr, mit ben beften europäischen Producten beladen, von Spanien nach Guatimala geschickt.

167

zeigte es fich, allein in einem furchtbaren Zufande, ba es jum Sechten vollig geruftet mar, feche und funfzig Canonen und andre ju bamaliger Zeit abijde Pulvermafdinen, Dunt tion in Menge, und hundert und drepfig Solbaten am Bord hatte. 2. Olonois, ohne erft feine andern Schiffe abjumgrten, griff es fogleich mit feinem abgefonderten Schiffe an, bas zwen und zwanzig Canonen führte; die Opanier wehrten fich tapfer, ichlugen die Frepbenter jurud, und zwangen diefe mit ihrem Ochiffe abzugiehn.

Die Flibuftier maren jeboch weit ente fernt ihr Borhaben aufzugeben; ein fallender, dicter Mebel begunftigte fie; unter beffen Schus fullte L'Dionois vier Bote mit feinen Leuten an, und erfletterte nun mit ihnen bas Spanifche Schiff, bas in turgem erobert war. Run fanden die Eroberer aber ju ihrem gro-Ben Berdruß, daß das Schiff bereits an einem andern Orte größten Theils ausgeladen hatte, und nur eine geringe Beute darboth. Es was ren nur noch einige Riften Manufacturwaaren, Stangen Eifen und zwey taufend Ballen Papier am Bord. Ueber eine Million Piaster an Werth hatte man bereits ans Land gefchafft. Diese getanschte hoffnung that auf alle Schaaren eine große Birlung. Vefonders waren die zuleht angewordenen Flibustler, bie fich in der Grichwindigkeit Schabe versprachen, nder dieber nur Elend eingeerndtet hatten, hochst unzufrieden, nich wollten nach Sause; die Beteranen hingegen erklätzen tieber umzudommen, als ohne Beute zurück zu tehren.

In dieser Lage berief E'Olionol's einen Kriegsrath und schlug noermals vor, nach Gnatimala zu segen. Run brach vollends die Zwietracht ans. Der ganze Hausen trennte sich; der größte Theil trat auf die Seite des vbengedachten Moses van Vin, der sich als Haupt der Widerspenstigen auswaff, und mit dem zulezt eroberten sechs und sunfzig Carnonen-Sthiff hetmlich davon segelte; ein anderer Räuberhanpennum, von feinem Geburtslande is Picard genannt, that ein Cleiches; aber auch diese kieden nicht zusammen. Ein jeder raubte sür eigne Rechnung zu Wasser und zu Lande.

Die Absicht des van Vins war: mit dem großen eroberten Schiffe., das auch phme andre Beute, an Silber oder Baaren, sähig war den Flibustiern Eredit zu verschaffen, mach Tortuga zu segeln, sich dort mit dem Rottigen zu versehn, und dann weiter auszukansten. Das Schickfal aber vereitelte dies Borbaben; das Schiff scheiterte auf eine Sandsbank, und obgleich sast alle darauf befindlichen Flibnstier gerettet wurden, so wurden ihnen doch durch dieß Ungluck ihre gegenwärtigen Raubmittel entzogen, und sie waren gezwunden sich zu zerstreuen.

L'Olonois blieb inbeft mit feinen Unshängern auf einem beträchtlich großen Schiff in der Honduras Way jurid, auf und abfahrend, in hoffnung eines gunftigen Zufalls, und immer nothleidend an Lebensmitteln; fo daß fie täglich gezwungen waren ans Land zu gehen, um Affen und andre Thiere zu fangen, die nun ihre Nahrung waren. Dies thaten sie ben Tage, des Nachts segelten sie weiter. Ihr Zustand wurde jedoch immer schlimmer,

### 170 Fünfter Abschnitt.

bis enblich ben ber fleinen Infel de las Derlas, ohnweit bem Bergebirge Gracias a Dios. Dieg Schiff auch, fo wie bas geflüchtete, auf einer Sandbant figen blieb. Gie marfen. um es ju erleichtern, ihre Canonen und alles was fich nur von schwerem Gewicht am Bord befand, und nur irgend entbehrt werden tonut. ins Meer, allein vergebens; bas Schiff blies unbeweglich. Die Flibuftier waren jedoch fo glucklich, wenigstens ihre Personen alle ans hier nun' faumten fie nicht Land ju retten. das Schiff ju gertrummern, um fich aus bis fen Brettern ein großes Boot, eine Art Barts ju bauen. Indef mar dieß eine langwierige Arbeit; fie errichteten defhalb am Ufer bub ten, und faeten Bohnen, auch andres Bemufe, bas unter biefem milben Clima übergus ge fdwinde gebeiht, und bas auch hier in feche Boden reif murbe. Wer nicht auf bem Felbe ju thun hatte, ging aus ju jagen, oder ju In funf Monaten war endlich bie Barte fertig, die aber ben weitem nicht die gange Mannichaft faffen tonnte. Man befcloß mit diefem Fabrzeuge nach dem St. 30.

annisfluß, von ben Spaniern Defaquabera genannt, ju fahren, bort andre Rahrzeuge aufzusuchen, und fodann bie Buruchgebliebei nen abzuholen. Es wurde beffhalb bas Loos geworfen. Dieg bestimmte, wer mitfahren, oder bleiben follte. Die Balfte ichiffte fic ein, und L'Olonois an ihret Spibe. Sein jest aufgegangener bofer Stern aber verfolgte ihn fortbauernd. Die Rlibuftier erreichten zwar glacklich ben Aluf, wurden jeboch bald von Spaniern und ben hier mohnenden Indianern, die fich vereinigt hatten, von allen Seiten angegriffen. Diefe Bilben hatten fich burd ihren Muth ben den Spaniern in Achtung gefest, und murben baber auch von ihnen Indios bravos genmint; jest verbanden fie fich bende gegen die Flibn. Rier, als ihre gemeinschaftlichen Seinde, von benen nun ber größte Theil erichlagen murbe.

L'Olonois vettete fich mit ben übrigen, gab aber fein Borbaben boch nicht auf, Fahrzeuge zu ertapern, um feine guruckge-

### 172 Fünfter Abschnitt.

laffenen Cameraden von der Insel de lag Perlas abzuholen. Er steuerte daher nach den Kusten von Carthagena, Allein seine Stunde hatte geschlagen. Bey einer Lam dung sieben die Indianer von Darien, eine der wildesten Bölkerschaften in America, über ihn her, machten ihn zum Gesangenen, ris sen ihn lebendig in Studen, rößieten seine Glieber, und froßen sie. Die meisten seinen mit ans Land gestiegenen Cameraden hatten ein ähnliches Schicksal, und wurden zum Theil lebendig verbrannt. Dur wenige ente kamen, um das schreckliche Ende dieses se berüchtigten Freybenters zu vertündigen,

Lange harrten die in las Perlas geblier benen Flibuftier auf die Rücklehr ihrer Treunde; nach zahn Wongten wurden ste endlich ein anderes, zwar nicht zu ihrer Flortille doch zu ihrer. Zunft gehöriges, Raubschiff gewahr, das sie aufnahm, und nun wollten beyde Parteyen, gemeinschaftlich ihre Berheerungen betreiben. Sie landeren mit ihrer ganzen Mannschaft bey Gracias a Dies,

md fuhren in Canots ben Kluß hinauf; die Minwohner flohen aber ben Beiten tief ins tand, und nahmen alles mit, felbft die Les bensmittel. Diefer Umftand, worauf biefe Brenbenter gar nicht gerechnet hatten, feste fie in fchreckliche Roth. Der hunger wathete unter ihnen, und trieb fle langs ben Ruften umber; fie hatten nichts ihn gu ftillen, unb , fragen baher bas leber von ihren Schuben und von thren Degenscheiben. Rur ein fleiner Theil erreichte bas Seeufer; bie anbern tamen alle um, fanten traftlos ju Boben, ober gerftreuten fich, und wurden fo einzeln Schlacht opfer ber jurudfehrenben Einwohner.

So war bie Gefchichte bes Tages auch ber andern Blibuftier: verwegene Angriffe gro-Ber Schiffe mit fleinen Schiffen, ja oft mit bloßen Fahrzeugen und Canote; fast immer gladlicher Erfolg; Landungen; Siege gegen bie Bertheidigungstruppen; Erftarmung von Borts; Plunderung ber Stabte und Graufam. teiten aller Art; fehr felten ben ihren Gefech: ten ju Baffer und ju Lande eine vollständige

## 174 Bunfter Abfchnitt.

Mieberlage, und noch feltner ein ganglicher Untergang, wie man ben L'Olonois gefehn Die Aufzeichnung aller biefer Ereigniffe murbe burch die beständige Biederholung ber namlichen Scenen ihren Werth verlieren; ber man hier, wie fcon ben L'Olonois gefchehn, nur bie mertwurbigften unter jenen Raubmenfchen - fo murdig hundert und funfzig Sahre fpater in Frantreich mabrend ber Ochreckensperiode Rollen ju fpielen - bas Characteristische berfelben, und die auffallend. ften ihrer Thaten schildern wird; namlich ein gelner Saufen, Da biefe Freybeuter nie gufammen vereinigt als republicanischer Rorper ban-Auf diese Weise wird man in den fol genden Abidnitten, nicht nach dronologischer Ordnung, bie hier überfluffig, ja zwedwidrig fenn murbe, . Die Sauptunternehmungen bet Blibuftier aufftellen.

# Sechster Abschnitt.

Eine ber wichtigften Unternehmungen ber Klibuftier betraf die reiche Stadt Bera Erne im Jahr 1683; sie entwickelten babep so viel Klugheit, als Ruhnheit; auch war diese That in Ansehung mancher Nebenumstände und ber Folgen merkwurdig.

Ban Sorn, ein fehr reicher Belgier aus Oftende, hatte fich zu den Flibustiern geseilt, nachdem er zuvor einen Caperbrief von dem Gouverneur von Tortuga ethalten. Er verband mit sich zwen andere ihrer ktügsten Unführer, Grammont und Laurent de Graff; der erstere war ein Franzose, der lehtere ein Gollander, und nun entwarfen

### 176 Sechster Abschnitt.

diefe Blibu fiter den großen Plan, Bera Erur auszuptanbern.

Da diese brey Manner als Freybeuter merkwürdig waren, so ist es nicht überstüssig, jur nabern Kenntnist jener Menschenart über haupt, von ihnen hier einige Züge ihres Lebens und Characters aufzustellen.

Datrofe, der in Führung des Steuerruders Wiel Geschicklichkeit besaß, und sich, nach hole landischer Sitte, durch seine Sparsamteit, im Schiffsdienst einige hundert Piaster gesammelt hatte. Mit diesem Gelde ging er nach Frankreich, erstand einen Caperbrief und ruskete ein kleines Fahrzeug aus, das durch Größe, Form und innere Cinrichtung, zu besterer Berbergung seiner Absichten, einer Fischerbarke ahnlich, und nur mit sunf und zwahren, so daß diese armen, aber patentisstren Geerduber sich bioß aufs Entern verließen. Frankreich suhrte damals mit den Hollandern

Rrica. Diefe feine Landsleute angugreifen, machte fich jedoch ber jum Glibuftier geborne van horn tein Bedenten. Er war bald im Befit einiger Prifen, Die er in Oftende verfaufte, und fich nun ein Rriegs. fchiff anschaffte. Das Glud war ihn ferner gunftig, und in turgem batte er eine fleine Caperflotte unter feinem Befehl. Dieß machte. ihn fo hochmuthig, bag er, mit Ausnahme ber Frangofifchen, fast alle ihm begegnenden Ochiffe obne Unterschied ber Mationen angriff, und fie zwang ihm burch Dieberlaffung ihrer Flaggen ju huldigen. Endlich verschonte er auch felbst die Frangofen nicht. Die burch Rlagen bestürmte frangofische Regierung gab nun Befehl ihn aufzusuchen und zu verhaf. ten, weghalb ein Rriegeschiff abgefandt murbe, bas auch biefen Caperchef bald fand. Er ahnete die Absicht des auf ihn loßfegelnden Schiffes, und versuchte alles ju entfommen; allein bas Rriegsschiff holte ihn ein. Gefecht ju magen fant van horn bedent. lich; er hielt es fur mahricheinlicher, fich Archenh. b. Ochr. 2. 2h.

mit bem Befehlshaber auf irgent eine Art abguifinden , ließ beffhalb bie Segel eingiehn, und begab fich unaufgeforbert ju ihm an Bord. Der Officier fagte ihm, er habe Order ihn nach Frankreich ju führen. Det Caper ftellte fich hierüber erstaunt, und berief fich auf fein untabelhaftes Berfahren ben allen Borfallen, die mit dem frangofifchen Intereffe nicht harmonirt hatten. Auf diefe Entschulbigungen tonnte ber Seecapitain nicht achten, ber fich auf feine bestimmten Befehle bezog, und bas Schiff nun umwenben ließ. Berzweiflung gebrachte van Born ging nun auf ben Befehlshaber los und fagte: "Schen Gie fich wohl vor mas Sie "thun. Glauben Gie, daß die Meinigen "gelaffen gufehn werben, baf man mich un "ter ihren Augen wegführt? Es find alle "ausgefuchte, erprobte Leute, die bem Zobe "troben, und mein Lieutenant gehort ju ben "entschloffensten Menfchen auf Erden. "Sieg ift noch gang und gar nicht entschies "ben. Ruften Sie fich alfo nur gefchwind "ju einem verzweifelten Befecht."

Diefe nachdrucksvolle Unrede, verbunden mit ber Idee, die man ohnehin von ber Bermegenheit diefer Caper hatte, wirfte auf ben Seecapitain, und ließ ihn beforgen, baf burch ein folches Befecht die Ehre ber franabsischen Waffen in Gefahr tommen tonnte. ia daß felbst die Entscheidung unerwartet ausfallen burfte; er ließ ihn alfo fren. 'Ban Dorn zweifelte mit Recht, daß bieß behut fame Betragen bes Capitains bey Bofe gut geheißen werden murbe; er befchloß baher nach ben Ruften bes Spanifchen America ju fegeln, ba er feine Luft hatte neue Berhaft befehle in ben europaifchen Meeren abjuwarten. Er fegelte nach Porto Ricco, von mo er wußte, bag nachftens bie Spanifchen Sallionen nach Europa giehn murden. war Rrieg, und man fürchtete nicht fowohl' die Kriegsschiffe ber Frangofen und Sollans der, als ihre Caper, weghalb die auf die Sicherheit ihrer Gallionen bedachten Spanier wegen einer Escorte fehr beforgt maren. Ban Born, beffen Damen unter ben Gees leuten fehr befannt mar, fegelte unter Erom.

47 4 peten : und Pautenfchall in ben Safen, machte bier feine neuen Berhaltniffe mit Frantreich befannt, ließ noch einige feiner freugenden Schiffe ju ibm ftogen, und trug nun jum Odus der Gallionen feine Dienste an. Die Spanier waren fo überaus unvorsichtig fie anzunehmen. Die Flotille fegelte bald ab; van Born begleitete fie giemlich weit, er eine gunftige Belegenheit erfah, fein fcon in Europa gefaßtes Borhaben auszuführen. Er bemachtigte fich nun zwen der reichbelas benften Gallionen, und gerftreute bie übris Mun war er ungeheuer reich, baben aber auch fehr frengebig; befonders belohnte er die verwegenften unter feinen Cameraden fürstlich; so wie er mabrent ber Gefechte biejenigen, bie bie geringfte Burcht geigten, mit eigner Sand burchbohrte, ober mit Die ftolen nieberfchof. Diefe feine Bildheit im Rampf und feine Frengebigfeit nach bemfelben, maren mit einer befondern Eitelfeit ge-Benn er fich am ganbe befand, fleibete er fich fehr prachtig, und behing fich mit einer Schnur von graßen orientalischen

Perlen; daben trug er als Kingerring einen in feiner Art einzigen Rubin von unschähba, rem Werth.

Ban Jorn erkannte jest bas fehr missliche feiner Lage, sah ein, daß, da er es mit den Franzosen, den Englandern, den Hollandern, den Spaniern, kurz mit allen großen Seemachten ohne Ausnahme verdorben hatte, und gleichsam vogelfren war, er sich jest fest an die Flibustier anschließen mußte. Er gesellte sich also zu ihnen, und wurde auch von diesen Frenheutern, wegen seiner Reichthumer, seiner Seetenntnisse, Entschlossenheit und Ruhnsheit, mit Freuden aufgenommen.

Grammont war ein französischer Coch mann, und zwar ein geborner Pariser. Er segelte im Jahr 1678 mit sieben hundert Mann nach Maracaibo, und eroberte die Stadt, wie man in der Bolge lesen wird; sodann verließ er seine Schiffe, marschirte landeinwarts, ging über einen sehr reißenden Strom, schlug die sich ihm widersehenden Spanier zurück, und

nahm die Stadt Torilha ein. Allein sowohl hier als in Maracaibo hatten die Einwohner Zeit gehabt sich mit allen ihren Kostbarkeiten zu retten. Eine Beute von Waaren und ansdern voluminosen Artikeln, die die Flibusstier in ihrer Gewalt hatten, war für sie ganz nuhlos; daben war es die höchste Zeit an den Rückzug zu benken. Grammont kam daher mit geringer Beute nach Tortuga zurück; daben aber hatte er auch auf dieser ganzen sonst gar nicht unglücklichen Erpedition, von seinen sieben hundert Flibust iern nicht mehr als zwanzig, und diese größten Theils durch Krankheiten verloren.

Im folgenden Jahr nahm Grammont eine andre Expedition auf der Kuste von Eumana vor, bestürmte mit hundert und achtig Mann Puerto: Cavallo, eroberte zwey Forts, beren Werte er ruiniren, und ihre Canonen vernageln ließ. Alles im Lande exgriff nun die Wassen, um diese Hand voll Flisbustier zu verjagen, und schon rückten 2000 Mann auf die Forts und die Stadt los.

Brammont, ber fich in ber lettern mit fieben und vierzig Mann befand, mard hier von bren hundert Opaniern angegriffen, und war in diefer Lage auf einen flugen Ruckjug be-Dacht. Er fandte fogleich den Seinigen Befehl, die Forte ju verlaffen, und fich einzu. fchiffen; wahrend er am. Ufer unter einem beständigen Befecht, woben er felbst gefährlich am Salfe verwundet wurde, mit feinem flei: nen auserlesenen Saufen zwen Stunden lang, bie Einschiffung bedte. Die Blibuftier fochten mit folder Buth, daß fie die Spanier gang aus der Saffung brachten, die es daber auch geschehn ließen, daß endlich Grammont fich felbst mit feinem Erupp und hundert und funfzig Gefangenen, worunter fich auch der Bouverneur der Stadt befand, einschife fen durfte.

Bey ber fehr geringen Beute, bie man unter diefen Umftanden mitnehmen tonnte, rechneten die Flibuftier auf die Rangion dies fer Gefangenen. Allein das Schickfal war ihnen ferner nicht gunftig. Grammont, der

# 184 Sechster Abichnitt.

schrecklich an seiner Bunde litt und beffen Leiben in Gefahr war, befand sich auf der Rhebe von Goava, als ein Ortan seine Schiffe an den Rusten zerschmetterte. Unter diesen war auch sein Sauptschiff von zwey und funfzig Canonen, worauf sich sein ganzes Bermögen befand. Grammont wurde endlich geheilt, allein er war jest sehr arm, weßhalb er sich erbot ben der Expedition gegen Bera Erux als gemeiner Flibustier zu dienen, welches van Horn jedoch nicht zugab.

Der britte Anfthrer Laurent war nicht minder muthvoll und unternehmend, als die beyden andern. Er war ein trefflicher Artiblerift, war lange Zeit in Spanischen Diansten gewesen, hatte selbst zur See gegen die Flisbustier gekreuzt, und mehrere mal Gefangene von ihnen gemacht, bis er endlich selbst als Gefangener in ihre Sande siel. Sie hatten seinen Muth erprobt, und trugen ihm daher ihre Camerabschaft an, die er auch annahm, sich schon damals ben Kreuzzügen mit van Horn vereinigte, und balb das Schref.

ten ber Spanier wurde. Eines Tages fliefi er mit feinem zwar wohl ausgerufteten, aber fleinen Schiff gang unvermuthet auf zwer ausbtudlich gegen ihn ausgeschickte Spanis fche Linienschiffe, beren jedes fechzig Cano. nen führte. Ginen folden Rampf ju magen, war bie Partie ju ungleich; er ftrengte baber alles an, ju entfommen, da er aber fah, baß bieß nicht möglich war, fo fuchte er fels nen Leuten den Entschluß einzuflogen, fich aufs außerfte ju vertheidigen. Er schilderte ihnen in einer Rede ihre allerfeitige fchrecks liche Lage, in welcher ihnen nichts als ein fchimpflicher Tob unter ben graufamften Martern bevorstände. Diefe Rebe that ihre Bir: tung, und brachte alle feine Blibuftier gu einer verzweiflungevollen Buth.

Um biefe Stimmung ju erhalten, rief Laurent einen der Entschloffenften ju fich, befahl ihm eine brennende Lunte gu holen, und nun wieß er ihm feinen Poften zwen Schritte von der Pulvertammer an; hier follte er, nach Berluft aller hoffnung, bas von

ihm ju gebende Signal jum Zünden erwarten. Hierauf traf er seine Unstalten, die auf
ein allenthalben vertheiltes, gut gerichtetes
Musketenseuer abzweckten. Run schrie er:
"Wir mussen zwischen die seindlichen Schiffe
"durchsegeln!" Dieß geschah; und obwohl
die Canonentugeln der Spanier sein Schiff
abel zurichteten, so schossen hingegen die wohlvertheilten im Zielen sehr geübten Klibust ier
mit ihren Musketen die auf den Verdecken
bender Schiffe sich brangenden Spanier haufenweise nieder.

Laurent, obgleich burch eine Canonenfugel am Schenkel verwundet, fuhr fort zu
commandiren; auch benutte er seine Geschicklichteit als Artillerist, und richtete selbst die
Canonen auf den Feind, wodurch er denn dem
Admiralschiff den großen Mast abschoß. Sier,
aus entstand auf beyden Spanischen Schiffen
eine Verwirrung, die für Laurent nicht verloren war, der nun glücklich entkam.

Balb barauf liefen aus Carthagena gegen biefe Klibuftier wieber brey Schiffe aus,

wovon bie gwen größten jedes feche und bren-Big Canonen und vier hundert Dann führte: bas britte war mit fechs Canonen und neunzig Mann bemannt. Es waren indeg noch einige mit Frenbeutern befette Schiffe ju Laurent aeftoffen, fo daß bey beren Anblick die Opa: nifche Blotille, die nur burch große Uebermacht ju flegen gehofft hatte, auf ihren Ruckjug bedacht mar. Die Flibuftier aber ließen ihnen hiezu teine Beit, und griffen fie felbft an. Dach einem achtftundigen Gefecht waren diefe Schiffe erobert, ba benn nach fo vielen fehlgeschlagenen Unternehmungen Die Spanier allen Muth verloren, und auf lange Beit ber Soffnung entfagten, biefe furchtbaren Beinde babhaft ju merden.

So maren die Manner, die im Jahr 1683 ben überaus tuhnen Entwurf machten, bloß mit ihren Flibustiern bas burch Lage, Befestigung und Goldaten außerordentlich be-Schirmte Bera Crur angugreifen.

In der That schienen die Ochwierigkeiten ben diefer Unternehmung unüberwindlich. Die

Stadt hatte eine Befahung von 3000 Mann, und zwar Spanische Truppen, Die bamals' noch wegen ihres Rriegeruhms in Anfehn; ftanben: außerdem befanden fich 800 Dann und fechzig Canonen in bem gang nabe lie genben Fort St. Jean bu Lur, bas von ber einen Seite bas Meerufer, und von ber ans bern die Stadt bectte; überdieß tonnten in: nerhalb vier und zwanzig Stunden in ben umliegenden Begenden 16000 bewaffnete Menfchen jur Bertheibigung von Bera Erur verfammelt werden. Grammont, ber ben Ort und bas Land genau fannte, und vorguglich gur Unternehmung rieth, fugte feiner Nachricht noch bie Bemertung hingu, bag bie Opanier, befonders alle reiche und vermogende Leute, auf allerhand Art fuchen murden Beit ju gewinnen, um eine Gewohn. beit, Die in allen ihren Colonien Gitte mar, ju befolgen. Diefe mar: ben einem feindlis den Angriff nicht erft bie Große ber Gefahr ju berednen, und den erften Erfolg ber Ber: theidigung abzuwarten, fonbern gleich ohne Bergug ihre Reichthumer wegzubringen, ober

## Sechster Abschnitt. 189

fe ju vergraben, und felbst ihre Personen burch Berbergung in Balbern in Sicherheit ju feben. Eros aller diefer Betrachtungen, hielt Grammont einen glücklichen Erfolg bennoch für möglich, wenn man daben mit der nothigen Rlugheit verführe, muthig und rasch ju Berte ginge, und das Geheimniß wohl bewahrte.

Dieß lettere zu empfehlen war überfluffig; benn die strenge Beobachtung des Stillschweis gens über ihre Entwürse war ben den Flibustiern ein heiliges Geset, weil ben der steten Ausspähung der Spanier und deren Anhänger, sie immer Berrath beforgen mußten, wo sie sich auch befanden; und also alles was ihnen theuer war, Glück und Leben, von der gesnauen Besolgung dieses Gesetes abhing.

Die gange Rauberfchaar wurde nun gufams men berufen, und ihr der Plan nicht in allen feinen Theilen, fondern nur überhaupt mits getheilt. Obwohl die bepden andern Unführ rer, Laurent und van Gorn, völlig mit Grammont übereinstimmten, fo zeigte fich doch die große Mehrheit der versammelten Rlibuftier einem Entwurf abgeneigt, ben dem fie nichte ale unüberfteigliche Schwierig. Die Anführer, die ihre Leute feiten faben. tannten, und wußten, daß fie vorzüglich burch eine gang gemiffe Aussicht auf Beute gewon: nen werden fonnten, ließen hierauf einige gefangene Spanier vor ber Berfammlung erfcheis nen; diefe fagten aus, daß man ju Bera Erur in wenig Tagen zwen für Rechnung der Raufleute zu Caraca ausgeruftete, reichbelabene Schiffe von Goava erwarte. Diefe Nachticht war entscheidend; es wurde nun beschloffen, ohne Bergug unter Segel ju gehn. Man hielt eine Mufterung, und fand zwolf hundert Sli. die diefe Unternehmung beftehn buftier. 3wen Schiffe follten, fobald man fich Bera Crux naberte, Diefe gange Angahl ber Mannichaft aufnehmen, mit Ausnahme der wenigen Seeleute, die jur Bewachung ber übrigen Schiffe und Sahrzeuge erforderlich maren, welche, dem Entwurf ju Folge, im offer nen Deer verweilen, und erft nach vollendeter

## Sechster Abichnitt. 191

Unterwerfung sich zeigen follten. Die Freysbeuter hofften durch diese List ihre Starte zu verbergen, und die Spanier am Lande glauben zu machen, daß dieß die zwey aus Goava mit Ungeduld erwarteten Schiffe wären. Dieß dachte dort auch jedermann, und Alt und Jung lief nach dem Hafen, in der Gewißheit, daß jest ihrem bisherigen großen Mangel an Cacao, einem Hauptbedurfniß der Spanier, abgehols sen ware.

Alles freute sich, als man die von den Flibustiern aufgesteckte Spanische Flagge entbeckte; nur als diese Schiffe in einiger Entefernung blieben, und bey dem besten Winde nicht näher kommen wollten, vielmehr sich zurück zu ziehn schienen, entstand bey vielen ein Zweifel, den man auch dem Gouverneur Don Ludwig von Cordova mittheilte, der aber davon nichts hören wollte. Er behauptete, daß dieß die erwarteten Schiffe wären, von denen er bereits Nachricht erhalten, und daß sie völlig zu der ihm, mitgetheilten Beschreis bung paßten. Eine gleiche Antwort erhielt

der Commandant des Forts St. Johannis, Ulua, der ihn gewarnt hatte, auf seiner, Huth zu seyn. Die Nacht brach ein, und jeder ging ruhig nach hause, voll Vertrauen auf die Sorglosigkeit desjenigen, der das größte Interesse haben mußte, sich nicht überraschen zu lassen, und Ungluck von der Stadt abzuswenden.

Die Flibuftier benutten biefe Sicher: heit aufe befte, und erwarteten bloß die Nacht. Ihre hintern Schiffe, wovon man in ber Stadt nichts ausgefpaht batte, maren inbefi beran getommen, und nun fliegen fie um Dit ternacht ben ber alten Stadt Bera Erur ans Land, die unbewohnt und zwen frangofifche Meilen von der neuen gleichen Namens ent-Die Bache am Ufer wurde überfernt war. fallen und niedergemacht; bald barauf ftieß man auf einige Sclaven, Die man als Begmeifer mitnahm, und ihnen bafur die Frenheit versprach. Go geleitet trafen fie noch vor Tagesanbruch vor ben Thoren ber Stadt ein. Die völlig unbeforgten Einwohner bachten an

einen Seind, als diefer auf einmal ben Erffnung der Thore rafch eindrang, und alles Das fich widerfeste niederhieb. Laurent ahrte einen auserwählten Saufen nach bem ur Bertheidigung ber Ctabt an ber Land, eite angelegten Fort, bas eben fo gefchwind iberrumpelt murbe. hier fant man gwolf kanonen, womit man, um auch diese Besinahme ju verfundigen, einige Ochuffe auf bie Stadt that. Die burch ben gewaltigen larm aufgeweckten Opanischen Solbaten bielten fich immer noch ftille; denn ba an eben. bem Tage ein großer Beiligentag gefevert. werben follte: fo glaubten fie, baß einigeingefehene Einwohner diefe Feper fruher wie jewöhnlich angefangen hatten; auch das Ges ichren von Freunden und Feinden, das fich burchfreugte, hielten fie fur ein bloges Froui bengeschren, und überhaupt maren fie die letten, bie ba erfuhren, bag die Stadt fich' in den Banden der Blibuftier befande.

Run erft griffen biefe Solbaten zu ben Baffen, und fchrieen aus allen Rraften, mas

schon jebermann wußte: "bag los Ladrones. in ber Stadt maren." Bis babin war bal Miedermeteln noch eingeschränft gewesen; ba: Diefem Widerstande aber wurden die Flie buffier muthend, und mordeten alle, bie In febr turier fie nur erreichen fonnten. Beit maren bie Golbaten tobt, verwunde, entwaffnet, ober gerftreut, bie vornehmfet Einwohner aber als Gefangene eingeführt; ba biefe, ben ihrer ganglichen Sicherheit, bie Spanifch Americanische Sitte bes Schleunb gen Rettens nicht hatten befolgen tonnen. Mnn borte bas Blutbad auf, und auch ber Tumult legte fich. Man sperrte alle die Go fangenen, die an Bahl die Sieger weit über trafen, in die große Rirche, an beren This ren Pulverhaufen und neben benfelben Schilb machen mit brennenden Lunten aufgeftellt wurden, um bieß Gebaude bey einem Auf rubr fogleich in die Luft zu fprengen.

Auf biese Beise waren bie Flibuftiet in wenig Stunden, mit fehr geringem Beriuf, herren einer ber iconften und reichsten Stabte

in America geworben. Sie wandten vier und amangia Stunden auf bie Plunderung, mah. rend welcher Zeit fie alles Roftbare, mas bes weglich und nach ihrem Gefchmad war, eiligft in ihre nunmehr auch angetommenen Schiffe brachten. Die Beute beftand in gemungtem Sold und Gilber, in Rleinobien, Cochenille und andern Roftbarteiten, beren Berth auf feche Millionen Spanische Thaler gefchatt wurde. Diefe Schabe waren jeboch nichts in Beraleichung bessen, was sie in der so reichen Stadt hatten rauben tonnen, wenn fie mehr Beit gehabt hatten. Allein hieran fehlte es thnen; benn fie mußten beforgen, baß fehr bald aus ben benachbarten Begenden alle Sols baten, die, wie bereits oben gefagt, fich bier in fehr großer Ungahl befanden, unter einem Anführer fich versammein, und auf die Stadt losziehn murben. Sie waren alfo gezwungen, ihrem Beutemachen ein Biel ju fegen, troffes ten fich aber baben mit ber hoffnung funftig wieder ju tommen, und reichliche Rachlefe ju halten. Diefer Troft war fehr naturlich; benn Die Blibuftier murben endlich gewohnt, alles

ben Spaniern gehörige als ihr Eigenthum ju betrachten, und wenn fie fich deffen nicht gleich bemächtigen konnten, so sahen sie es als hypothecirt an; baher sie oft, wenn sie nach einiger Beit an solche vormals nur halbgeplunderte Derter wieder kamen, von den Spaniern die Binsen für das nicht Geraubte, und überhaupt Rechnung bavon forderten.

Nach der Plünderung dachten die Flibwstier nun noch an den wesentlichen Umstand, durch die Aanzion für die eingesperrten Gestangenen ihre erlangten Bortheile zu vermehren. Ein Spanischer Priester wurde in die Rirche geschieft, der hier die Kanzel bestieg, und in wenig Worten den zagenden Einwohnern den Willen der Sieger erklärte. Er sagte ihnen, die Flibustier würden ihnen Leben und Frenheit schenken, wenn sie sich loskausen wollten. Er beschwor sie dieß zu thun, und zwar so bald als möglich, um schleunig ihr Elend zu endigen.

.... Diese Ermahnung wirkte. Es wurde auf ber Stelle eine Sammlung gemacht, und ba

. Die meiften Gefangenen bey ber Blucht aus ihren Baufern Geld und Roftbarteiten ju fich gestect hatten: fo wurden in der Gefchwins bigfeit an 200,000 Spanische Thaler gusams men gebracht, und den Glibuftiern überlies fert. Gie fanden bieß aber ju menig. Ihr Beig tampfte mit ben Beforgniffen fur ihre Sicherheit; mit diefer fahe es in ber That etwas bedenklich aus; benn fie hatten Dache richt erhalten, daß ber Wicefonig von Reu-Spanien mit einer anschnlichen Macht auf dem Bege mare. Das Glud begunftigte fie jedoch noch ferner. Der Bifchof von Bera Erur war gerade abmefend; er visitirte feinen Rirchsprengel, ba er benn balb bas Ungluck feiner Stadt erfuhr, und, ben Drohungen ber Frenbeuter ju Folge, ihre Einascherung und die Ermordung aller Einwohner befürchtete. Er bot alles ju Anschaffung einer Rangion auf, und brachte auch in großer Geschwindig. feit eine Million Piafter gufammen, die ben Blibuftiern jugeftellt murbe. Dennoch mußten die Befangenen noch einige Stunden aushalten; benn fie erhielten ihre Frepheit

erft in bem Augenblid wieber, ba Die Frepbeuter bie Stadt verließen.

Dieß geschah ben Sinbruch ber Nacht, woben sie alle Sclaven bepberlen Geschlechts, auch alle Mulatten, selbst die Freyen mitnate men. Diese Menschen, funfzehn hundert an der Zahl, sollten ihner zu Geisseln dienen, für eine zwote Million Piaster, die der Bischof den Freybeutern auch zugefagt hatte. Dieß Geld war auch schon zusammen gebracht, allein es tam zu spat an; man konnte nicht darauf warten.

Die Flibustier eisten jest um so mehe abzusegeln, da sie außer den Winken von dem Anmarsch der Truppen zu Lande, nun and von der Ankunft der Neus Spanischen Flotte Nachricht erhalten hatten; sie trasen solche auch auf ihrem Rackzuge nahe an den Rusten, siebenzehn Segel start. Diese beträchtliche Anzahl von Schiffen wagte es jedoch nicht die Rauber: Flotille anzufallen, welche lettere ihrer Seits um so weniger Beruf fühlte, die

## Sediter Abichnitt. '199

Spanier anzugreifen, da die Flibustier ihre Schiffe schon so reichlich mit ausgesuchter Beute beladen hatten; überdieß wußten sie, daß hier kein Gold und Silber, sondern bloß Baaren zu erbeuten waren, die gewöhnlichen, nach Vera Erux bestimmten Kausmannsgüter, auf welche sie, wegen der Schwierigkeit des Absabes, nur einen geringen Berth legten. So gestimmt segelten beyde Flotten ganz ruhig bey einander vorbey.

Die Flibufter aber fahen fich balb in einer andern Berlegenheit; sie hatten nicht überfluffig Basser für sich allein, und nun follten sie mit dem geringen Borrath auch noch die funfzehn hundert Sclaven verfehn. Dieß erzeugte einen großen Streit zwischen den Freye beutern, der bald in einen blutigen Rampf ausgebrachen ware, endlich aber dadurch beye gelegt wurde, daß man die Gefangenen auf die Schiffe vertheilte. Auf diese Unglücklichen siel nun der ganze Jammer des Mangels; ste mußten den schrecklichsten Durft leiden, so daß drey Viertheile von ihnen hinftarben.

ţ,

#### 200 Sedster Abichnitt.

Der gludliche Erfolg in Bera Erur we noch von einem andern Unglud begleite Die benden-Anführer van horn und Lat rent entzweyten fich ben jener Sebbe ibm Schaaren fo fehr, daß es zwen Meilen von Bera Erur zwischen ihnen zu einem Duell tam ben welchem van Sorn von feinem Begnen gefährlich vermundet murde. Er ftarb wenig Tage barauf an biefer am Bord bes Schiffs fehr vernachläffigten Bunde; man fchieppte ben Leichnam mit, und erft in einer großen. Entfernung, in der Proving Jucatan, wurde er begraben. Grammont murde ber Erfe feines Schiffes, und ba er bas Andenten feines Bohlthaters ehrte und defihalb Laurent anfeindete, und auch ihre Leute auf bepben Theis len Partie nahmen, fo mare es bald amifchen ihnen ju blutigen Auftritten getommen. Diefe unterblieben gwar, jedoch mar ber 3mift bie Beranlaffung einer Erennung. Alle Schiffe gerftreuten fich nun, aber mit fehr verfchieber nem Glud; zwen verfdmanden, ohne bas man etwas weiter von ihnen horte, eine fiel ben Spaniern in die Sande, andre wurden

purch wibrige Binde weit werfchlagen, und wer wenige von diefen Eroberern von Bera Erup erreichten mit ihren Reichthumern ihre Seymath.

Eine andre Sauptunternehmung ber Slie buftier geschah im Jahr 1685 auf Campeche. Bhr Sammelplat war die Insel Pacca, wo fich swolf hundert Freybeuter jur Berathichlas gung einfanden. Man fabe ein, daß ein Angriff auf Campeche eben fo fcmierig, aber minder einträglich wie die Erpedition nach Bera Erur fenn marde; allein fie war nothin da es vielen Klibustiern, die das ihrige verwraßt hatten, jest an Unterhalt fehlte. Diefe Unternehmung wurde nun fest befchlofe fen , daben die größte Berfchwiegenheit aneme pfohlen, und alle Borficht genommen, ben Englandern in Jamaica, und felbst ihren Freunden in Tortuga, nichts davon wiffen gu laffen. Gie mandten fich bloß an den Bouverneur ber lettern Sinfel, ben oben erwahnten madern Statthalter Cuffy, um von ihm, unter dem Borwand einer Kreuzsahrt gegen die Spanier, einen Caperbrief zu erhalten, woben der wahre Entwurf mit keinem Bort berührt wurde. Euffys Antwort, die er ihnen in Person brachte, war abschläglich, indem er ihnen zugleich sagte, daß die französische Regierung auf die Flibustier wegen ihrer geringen Unterswürfigkeit gegen die königlichen Beschle außersprichtlich erzurnt seh, und daß in wenig Tagen einige Fregatten aus Frankreich eintreffen wurden, sie mit Gewalt zum Gehorsam zu bringen.

Diese Nachricht sehte die Flibustier in Bestürzung. Einer ihrer Anführer aber, der in den vorigen Abschnitten oft gedachte Grammont, vertheidigte sich und seine Raubcameraden, behauptete, daß der König die Lage ihrer Angelegenheiten nicht tenne, und daß der Gouverneur, bloß aus Menschenliebe sie von weitern Unternehmungen gegen die Spanier abhaiten wollte. Eussy betheuerte wie derholt die königliche Unzufriedenheit, und die nahe Ankunft der Fregatten; er bat sie deshalb dringend ihre Plane auszugeben, und da er

mufite, wie viel Grammont über die Rlie Inftier vermochte, fo verfprach er ihm, im Ramen ber Regierung, für feine geleifteten Dienfte Beforberung, fo wie er auch allen Abrigen Belohnungen jufagte. Grammont erwiederte: "Benn meine Baffenbruder ihre "Entwurfe aufgeben wollen, fo bin ich es jus "frieden." Alle aber ichrieen einmuthig, daß man icon zu weit gegangen fep, und nicht mehr gurudtreten tonne; fie fügten bingu, daß, wenn der Souverneur ihnen feine neuen Caperpatente geben wolle, fo murben fie fich ber alten gur Sagb und Siftheren in Sanden habenden bedienen, da ihre Absicht ja ohnehin; fo wie ben den Thieren dahin gehe, auf die Biberftand leiftenden Menfchen Jago ju maden. Euffp blieb nun nichts übrig, als fich unter Drohungen ju entfernen.

Es tam bald alles ju Stande. Die Flis buftier fuhren mit einem gunftigen Binde ab, und langten am 5. July 1685 glucflich zu Champeton an, einem vierzehn franzbsische Meilen von Campedje gelegenen Ort. Sier

## 204 Sechster Abichnitt.

stiegen neun hundert Mann aus ihren Schife fen in zwen und zwanzig mit Flaggen versebene Canots, und ruderten so in der Stille den ganzen Tag durch fort, bis sie Abends in der Dunkelheit bis auf einen Canonenschuß von der Stadt ankamen. Sie blieben des Nachts über in ihren Canots, mit dem festen Entschluß nicht vor ausgeführter Unternehmung zurück zu kehren; ein Vorsat, der die fim al weit weniger auf Beute, als auf Lebensmittel abzweckte, woran sie großen Mangel litten.

i. Am folgenden Morgen geschah die Landung in einiger Entfernung von der Stadt. Die Spanier ließen sichs nicht träumen, daß man bey hellem Tage mit bloßen Kähnen einen so festen Ort angreisen würde; sie wußten nicht, was sie aus den ruhig gelandeten Soldaten machen sollten, die während dieser Bermunderungszeit sich formirten und ihren Narschfortsehten. Ein hinderniß machte jedoch die Blib u stier etwas besorgt. Dieß war eine unter den Canonen der Festung liegende. Spasnische Fregatte; allein das den Freybeutern

gewohnlich holbe Glud raumte auch biefe Ochwierigfeit aus bem Bege. Gleich nach ben erften Oduffen fam Reuer in die Dufver. tammer, und die Fregatte flog nun mit aller ihrer Mannichaft in die Luft. Indeffen hatten fich acht hundert Spanier nahe vor ber Stadt in einen Sinterhalt gelegt, aus dem fie die Blis buftier gang unerwartet anfielen. Mein ein folder gewöhnlich großer Bortheil, mar gegen fo verwegene Menfchen nur von gerin. gem Ruben; bloß zwen Mann von ihnen tamen daben um, und feche murden vermundet; bie andern erholten fich fehr geschwind von ihrer Ueberrafchung, fielen bie Spanier mit Buth an, folugen fie in die Blucht und drangen fobann mit ben Bluchtlingen jugleich in bie Stadt. Bier fanden fie die Einwohner in ben Straffen verfchangt, wo fie auch allent. halben Canonen aufgeführt hatten, und ein ftartes Fener unterhielten. Grammon machte biefer Bertheidigung bald ein Ende. Er ließ von feinen beften Ochugen bie Dacher und Terraffen ber jundchft liegenden Saufer besteigen, von wo aus biefe geubten Jager

alle Canoniere und ihre Gehülfen ben bem Geschüts niederschossen. In turzer Zeit war dies
fes nun verlassen, und die Flibustier sahen
sich auf einmal im Besits von vierzig Canonen,
welche sie nun gegen die Einwohner richteten.
Diese zogerten jest nicht sich zu ergeben, so
daß die so elend bewassneten Flibustier in
drey Stunden abermals herren einer nach
allen Regeln der Kunst befestigten Stadt
waren.

Moch blieb ein Fort zu erobern übrig, bas mit vier hundert Mann und vier und zwanzig Canonen beseht. war, und einen regelmässigen Angriff erforberte. Er ammont fand nicht nothig damit zu eilen; er ließ seine Leute drep Tage ausruhen und sich erst fatt essen, wahrend welcher Zeit Pulver und Rugeln aus den Schiffen geholt wurden. Da es nun an Canonen nicht fehlte, so tam bald eine Batterie zu Stande, womit man neun Stunden lang Breche schoß, woben sechs hundert hochstehende Blibustier ein unaufhörliches Rustetenfeuer auf die Wälle machten, so daß tein Spanier

Sch bort jeigen burfte. Es murbe jeboch ber Amed mit ber Breche nicht erreicht. befcloß also für den folgenden Lag einen Sturm, als am Abend juvor die Rachricht einaina, bag bie Spanier bas Fort verlafe fen hatten. Gine folde Baghaftigfeit ichien ben Klibuftiern unglaublich; auch martes ten fie bie Racht ab, die Bahrheit bes Berichts zu untersuchen, wovon fie am nachsten Morgen überzeugt wurden. Gie fanden hier nur zwen Menfchen: einen Englander, ber als Artillerift bey ben Spaniern gebient hatte, und einen jungen Officier, ber, durch Chrgefahl getrieben, fich lieber bem Schickfal überliefern, als burch eine ichanbliche Alucht feis nen Doften hatte verlaffen wollen. Grams mont empfing ihn mit Achtung, befahl wichts von feinem Gigenthum angutaften, und feste ihn fofort in Brepheit, wogu er noch einige Beichente fügte.

Die Flibuftier nahmen nun vor allen Dingen Bertheidigungs : Magregeln, auf ben Sall eines Angriffs, und lagerten fich fodann

rubig in bie Baufer ber Stabt, mo fie ein unbedeutende Beute machten; benn ber bis aufgethurmte, ungeheure Borrath von Cam pecheholy, ber eigentliche Reichthum bes Ortig war für fie feine Beute. Auch die außerhalb im einiger Entfernung taglich in ftarten Saufen ausel geschickten Beutejager maren nicht glucklicher fie fanden niemand als einige Bilden. eines Tages hundert und dreußig Blibus flier in einen von dem Couverneur von Merida in Person commandirten Sinterhalt von neun hundert Spaniern fielen. Rampf war gar ju ungleich; überbieß waren die Flibustier nicht ju Rufe, fondern faßen auf Pferden und Maulefeln, ein Buftand, worin fie nicht ju ftreiten gewohnt maren; fie gaben daber gleich jede Soffnung jum Giege auf, und jogen fich fechtend jurud. Go erreichten fie gludlich die Stadt, nachdem fie zwanzig Todte, und, mas ihnen noch fcmerghafter mar, auch zwen ber Ihrigen als Gefangene verloren hatten.

Diefe bepben Ungludlichen ju rangioniren machte Grammont fofort am fofgenben

Bage einen Berfuch: er ließ ben Bouverneur ben Deriba um beren Loslaffung bitten, wor tr er feinerfeite verfprath, afte feine Spas Bifchen Gefangenen, Ginwohner, Beamten und Officiere, ohne Ausnahme, felbft ben Bonverneur von Campeche, logzugeben. Dice fem Untrag fugte er bie Drohung Ben, bag, wenn ber Souverneur fic aus Gigenfinn weis gern follte, einen fo vortheilhaften, grafmue thinen Borichlag anzunehmen, fo murbe et ple feine Gefangenen niederhauen und bie Stadt angunden laffen. Der Bouverneue pab die folge Antwort: "Es ftande den Alis "buftiern fren nach Bobigefallen ju ver-"brennen und morden; baf er Geld babe bie "Stadt wieder aufzubauen und fle wicher ju "bevoltern, fo wie er auch Golbaten habe, ... Grammont nebft feinen Raubern gu "betampfen, weshalb er auch gefommen fep."

Der über biefe Groffprecherep erhitterte Grammont vergaß nun alle bisher beobe achtete Schonung. Dis jest war noch wenig gefchehn, was eine feindliche Anwefenheit be-

wiefen hatte. Ban aber wurde es anberd: Er führte ben Boten mit fich in ber Such berum; bie er in feiner Gegenwart anganden und baben funf gefangenen Spaniern bie Ronfe abichlagen ließ. "Dun geht, fagte .. Grammont. und meldet Eurem Berent "daß ich feinen Befehl vollzogen habe." Und lieft er ihm wiffen , baß er es mit ben übrigen Bofangenen chen fo machen murbe. That machte feinen Eindruck; vielmehr et folgte auf bie blutige : Meußerung eine eben fo folge Antwort, wie die erfte. Die Dre hung wurde jedoch nicht ausgeführt, weit Grammont nicht in einem folden Grade boshaft war. Er begnügte fich bas gort eine guafchern, feverte ben Sag bes Beiligen Enbe wig durch Canonen - und Mustetenichuffe, und burd eine Art Freubenfeuer, wie man noch feines in ber Welt gefehn hatte, indem er ju Ehren des Königs von Frankreich für 200,000 Piafter von bem toftbaren Campedicholy ver brennen ließ. Gleich nach diefer Damensfehet ruftete er fich jur Abreife, gab den Befangei nen bie Freyheit, und ging am 29 Muguft

1685, nach einem fiebenwochentlichen Aufs mthalt zu Campeche, nach St. Domingo perack.

Diefe Unternehmung Grammonte und feiner Flibuftier war, wie oben ergabit, nicht allein gegen ben Billen des Gouverneurs biefer Infel, fondern auch ohne alle Rucfficht maf die Befehle des Königs von Frantreich gefchehn; die Blibuftier hatten alfo Urfache beforgt ju fenn, wenn nicht bas Betragen ber Spanier in diefer Zwischenzeit, ohngeachtet bes zwischen ihnen und ben Frangofen geschlof: fenen Friedens, feindfelig gewefen mare. Gie landeten auf ben frangofifchen Ruften von St. Domingo, und nahmen Ochiffe aus ben Bafen weg. Dieg rechtfertigte nun von Seiten ber Frangofen auch fernere Feindseligfeiten. Der Gouverneur De Cuffp, der Gram. monts Muth, Fähigfeiten und Character fehr schätte, hatte ohnehin ben letten 3ng ber Blibuftier nach Campeche, ber frangofischen Regierung in einem milden Lichte vorgestellt, und biefen Anführer als Lieutenant bes Ronigs

## 212 Sechster Abschnitt.

in dem füblichen Theil von St. Domingo vorgi fchlagen. Die Regierung hatte es bewilligt und Grammont war es auch zufrieden nur wünschte er vor Antunft der Patente, w feine Thaten als Flibustier zu beschließen noch eine Fahrt zu thun, und schiffte sich da her eiligst mit hundert und achtzig Mann ein Man wußte nicht, wohin der Zug gehen sollte Dieser Umstand war und blieb ein Geheimnis denn das Schiff verschwand mit Grammon und der ganzen Mannschaft, so daß man nicht weiter mehr von ihnen hörte.

## Siebenter Abschnitt.

Ein vor andern fehr ausgezeichneter Anführer.

dieser kuhnen Flibustier war Morgan, der Sohn eines wohlhabenden Englischen Pachiters aus Wallist; ein Mensch, der durch die Wildheit seines Characters, durch die Stärke seines Seistes, durch den Umfang und die Dauer seiner Thaten, so wie durch sein Glück, vielleicht alle Flibustier übertras. Er ging als Matrose zur See, kam nach Jamaica, und gesollte sich bald zu den Westindischen Corsaren. Einer ihrer Anführer, ein alter Flisbustier, Namens Manssield, auch ein Engländer, gewann den jungen Worgan lieb, und daer bald seinen Werth durch Thaten, sowohl den Cameraden, als ihrem Ansten, sowohl den Cameraden, als ihrem Ansten,

führer zeigte, so ernannte ihn bieser zu seinem Biceadmiral. Bald barauf erfolgte Manse sields Tod im Jahr 1668. Dieß war die Epoche von Morgans Unternehmungen. Reiner von seinen Miträubern bey dieser geschlossenen Societät machte ihm die Befehlschaberstelle streitig, und nun wurde Worgan in kurzem durch seinen guten Kopf und durch seine große Berwegenheit einer der berüchtigsten Häupter der Flibustier.

Rach ben ersten gludlichen Raubereyen beredete er seine Cameraden ihr Geld nicht ju verschwenden, sondern zu größern Entwürsen zu sammeln. Dieß geschaft auch von vielen, und in wenig Monaten hatte er zwölf Segel, theils Schiffe, theils Fahrzenge, die mit sieben hundert Mann beseht waren, mit denen er die sädlichen Safen der Insel Enda heims suche, und endlich einen Angriff auf die Stadt El Puerts del Principe beschloß.

Diefer auf ber Jufel Cuba landeinwarte liegende Ort erfordert, fo wie bie Infet

felbst zur Kenntniß biefer Geschichte, eine Aurze Schilderung, die jedoch nur hier in febr wenig Worten gegeben wird, da ausführliche geographische Beschreibungen nicht zum Zwed bes gegenwärtigen Werts gehören.

Die Infel hat zwey hundert franzosische Meilen in ihrer Lange, und in ihrer größeten Breite funfzig. Gie ift voll großer mit Aupfer, Silber und Gold gefüllten Berge. Die Stadt felbst war reich, voller Menschen, lag ferne von den Kuften, und war nie von Seeraubern besucht mordene

Es befand sich, am Bord der Raubslotte, ein gefangener Sparter, der gut schwimmen tonnte, und zur Rachtzeit, ins Meer sprang, auch giudlich entkam. Durch diesen-ersuhr der Souverneur den Ansthiag, nahm in der Geschwindigkeit Bertheidigungs : Maßregeln, und bot alle Einwohner dazu auf p sodann ging er den Räubern mit acht hundert Mann entgegen. Es kam auf einer großen Wiefe zu einem Gesecht, das vier Stunden dampte,

und sich mit der ganzlichen Niederlage ber Spanier endigte, woben der Gouvernent seibst auf dem Plat blieb. Die Stadt verstheitigte sich noch eine Weile; die Einwohner verrammelten ihre häuser, und schossen aus den Fenstern; allein sie ergaben sich endich auf die Drohung der Flibustier: daß die Stadt ben einem längern Widerstande in Flammen gesetzt, und alle Beiber und Kinder in Stücken zerrissen werden sollten.

bie Einwohner während den Gefechten ihre besten Sachen fortgeschafft hatten. Wiele bieser Unglücklichen wurden gefoltert, um Entdeckungen zu machen; allein die Rauber kumten nichts von ihnen heraus bringen. Das Zurückgebliebene war unbedeutend; ins best wurde dies methodisch geplündert. Zur gebiern Bequemlickeit wurden alle Spanier wurd; jedem Geschlecht die Sclaven in die Kinchen eingesperrt, woder man ihnen, wie gemobhaith, nichts zu essen gab; so das ein

großer Theil aus Mangel an Nahrung umfam. Die Flibuftier wollten nun weiter. Anführer forberte baher von ben gefangenen Einwohnern eine zwiefache Rangion, fur ihre Derfonen, wenn fie nicht alle nach Jamaica transportirt fenn wollten, und für ihre Stadt; wenn folde nicht in einen Afdenhaufen verwandelt werden follte. Es wurden nun vier Gefangene nach ben Balbern abgeordnet, um von den Einwohnern, oder auch von andern Dertern, bas Erforderliche benjubringen. Sie febrten balb mit ber Dachricht jurud, bag alles gezahlt werden warde, und man nur noch vierzehn Tage Gebuld haben mochte. Dieß bewilligte Morgan; allein zwey Tage nachher brachte man einen Reger ein, ben bem man Briefe vom Gouverneur von St. Jago, an einige Befangene gefchrieben, ger funden hatte. Er rieth ihnen, fich nicht mit ber Rangion ju übereilen, fonbern unter allerhand Bormand die Freybenter aufzuhalten, da er in fargem feibst ju ihrem Benftand fommen warde. Morgan ließ ben Inhalt biefer Briefe wicht laut werben, ertlarte ben Wefan,

genen aber, daß er nicht långer als bis zum folgenden Tage warten würde; auf ihre. Borstellungen und in der Bermuthung eines bals digen Angriffs von einer starken Macht, bes guügte er sich jedoch mit fünf hundert Ochfen und Kühen, die am Bord seiner Schiffe gesbracht werden sollten, woben er die sechs vorzuehmsten Einwohner als Geiseln mitnahm.

Das Bieh wurde richtig geliefert, worauf die Flibustier absegelten, beren Beute sich die Flibustier absegelten, beren Beute sich die Flibustier außer einigen fabricirten Baaren, an Golde und Silber nicht über 50,000 Piesser verstreckte. Diese geringen Vortheile erzeugten riel Mismnth; man zankte sich, und eine Kranzose wurde bey dieser Gelegenheit von einem Engländer ermordet. Run wachte die Rationalerbitterung auf; die Partepen waren daher bald gemacht. Der Flibustierhausen bestand ganz aus Menschen von diesen beyden Rationen, die jest alle zu den Bassen griffen, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Morgan hinderte jedoch den Ausbruch der Keindseitigkeisten, ließ den Morder, seinen Landsmann, in

Retten legen, und gelobte feverlich ihn in Jamaica dem Tribunal zu übergeben. Dieß beruhigte zwar die Franzosen, allein es konnte
ihre Unzusriedenheit wegen der geringen Beute
nicht stillen; wozu auch kam, daß sie mit den
Engländern in Betreff der neuen Unterneh,
mungen nicht einig werden konnten. Einige
Franzosen warteten nicht länger; sie nahmen
ein Fahrzeug, und so treunten sie sich, obwohl
mit allen äußern Zeichen der Freundschaft.
Morgan wünschte ihnen Glück auf die Reise,
versprach nochmals die gerichtliche Bestrafung
des Mörders, und hielt auch Wort; denn so:
bald er nach Jamaica kam, ließ er ihm den
Proces machen, und aushängen.

Die Erbitterung ber bepben Nationen war jeboch baburch nicht gehoben. Ohnehin war das lange Zusammenhalten von Menschen zu bewundern gewesen, die durch Sprache und Denkungsart, Religion und Sitten, sehr von einander abwichen. Da sie zum Theil abgessonderte Schiffe und Fahrzeuge hatten, so war für sie, nach dem Beyspiel ihrer zuvor abges

· wanter : auflier ut bifft want or summing the M and the same and with the second second - The same is fines, as Ains to market agent . It we saw. Description of the Section of the Sections of the Section of the S ni ame turke: -- ame in THE SHOP SHOP IN THE SHOP the same states det; it The second second · 'm - Mar when Dift's

=trep feften Caftellen gebectte Stadt liegt am Deean, an einem Meerbufen, an ber Mordfeite von der Landenge von Panama. Sie -Jehort jur Proving Cofta Rica, und ift feit mehr als zwen Sahrhunderten Dis auf den heus : tigen Tag fortbacernd, in ber Bandelswelt als der größte Gilbermartt des Erdbodens be-Biergehn Seemeilen von bem Deer: bufen Darien gelegen, war fle icon bamals . tine fehr anfehnliche Stadt, und nachft ber Davanna ber feftefte Ort aller Spanifchen Be-Abungen in America. Die am Gingang bes Dafens befindlichen fast unbezwingbar gehale tenen Caffelle, St. Jacob und St. Philipp, hatten eine Befatung von brey hundert Golbaten. In der Stadt felbft, fo groß fie auch war, wohnten feboch nur vier hundert Samt lien, da das Elima burch ble Dunfte ber nahe liegenden Berge hier fehr ungefund ift. Ort bestand größten Theils aus Baarenhaufeen, beren Gigner in ber benachbarten Stabt Panama wohnten, und ju gewiffen Jahrespetten das aus Peru und Merko fommende Gold und Silber auf Maulefeln nach Porto Bells

fegelten Candsleute, die Trennung besto leichter. Sie ging ohne fernere Zwistigkeiten vor sich. Die meisten Kranzosen verließen Worgan, wählten unter den Ihrigen einen andern Anstührer und segelten fort. Dennoch blieben mehrere von dieser Nation ben ihm zurück.

Das Zutrauen der Flibuftier ju diefem Oberrauber war außerorbentlich; baber ber Abgang ber vielen Franzosen taum gemerkt murbe. Seine nunmehr nicht fo febr vermifd ten Landsleute hingen jest besto fester gusammen, verfprachen ihm überall ju folgen, und beeiferten fich in Jamaica Recruten ju werben. fo baß er in wenig Bochen wieder neun Segel Schiffe und Fahrzeuge verschiedener Große, und vier hundert und fedzig Mann bepfammen hatte, bie ba jufagten, ihn nicht ju verlaffen. Bisher hatten bie Blibuftier immer ihre Landungen auf ben Infeln gemacht; Dors gans Plane aber maren großerer Art; et richtete feinen Lauf nach dem festen Lande von America. Sein Borfat mar: die große reiche Stadt Porto Bello ju plunbern. Diefe von

brep feften Caftellen gebedte Stabt liegt am Deean, an einem Meerbufen, an ber Mordfeite von ber Landenge von Panama. Gie gebort jur Proving Cofta Rica, und ift feit mehr als zwen Sahrhunderten bis auf den heus tigen Tag fortbattenb, in ber Banbelswelt als ber grofte Gilbermartt bes Erbbobens be-Biergebn Seemeilen von bem Meer: bufen Darien gelegen, war fle icon bamals eine fehr anfehnliche Stadt, und nachft ber Davanna ber feftefte Ort aller Spanifchen Befibungen in America. Die am Eingang bes Safens befindlichen fast unbezwingbar gebal. tenen Caftelle, St. Jacob und St. Philipp, hatten eine Befahung von brep hundert Golbaten. In der Stadt felbft, fo groß fie auch war, wohnten feboch nur vier hundert Famt lien, da das Elima burch die Dunfte ber nabe liegenden Berge hier fehr ungefund ift. Der Ort bestand größten Theils aus Baarenhaufern, deren Gigner in ber benachbarten Stadt Panama wohnten, und ju gewiffen Sahrespeiten bas aus Peru und Mexico fommende Gold und Silber auf Maulefein nach Porto Belle

schaffen ließen. Uebrigens hatten die Einwoh- ner dieser lettern Stadt, so gering auch ihre Bahl mar, den Ruf gute Soldaten zu fenn, indem sie sich ben mehreren Gelegenheiten brav vertheidigt hatten.

Morgan batte feinen Anfchlag auf Dorto Bello niemand entbeckt, um ben Spaniern, bie eine folde Unternehmung nimmermehr abneten, jebe Runde bavon ju entziehn. Auch Die ihnen untergeprhneten Blibuftier hatten an nichts bergleichen gebacht; fie erfchraten, als er ihnen feine Absicht eroffnete; felbft die Rubnften fcuttelten bie Ropfe, und bezogen fich auf ihre kleine Angahl, womit man nicht boffen tonne, eine Stadt von foldem Umfang und folder Festigfeit zu erobern. Dorgan betampfte biefe Borftellung und fagte: "Db. "gleich unfre Bahl flein ift, fo find boch unfre "bergen groß; je weniger wir find, je großer "wird unfre Einigfeit fenn, und je beffer wer-"ben bie Portionen ber Beute ausfallen." Seine Reden und bie hoffnung großer Reich. thumer belebten endlich ben Duth affer.

und einmuthig wurde die Unternehmung be-

Im Jahr 1668 marb fie ausgeführt; in eben bem Sahre, ba bie Spanier in bem bamals gefchloffenen Machner Rrieben mit inbegriffen wurden. Best tonnten fie fich erholen; benn, ausgefohnt mit ben europalichen Dach ten, hatten fie eine Beit lang feine anbern Reinde, ale die Alibustier, die jedoch im Befentlichen fur Opanien nachtheiliger, wie alle maren, ba fie bie Lebensfrafte bes Staats angriffen. Bergebens versuchte man, mit Bejug auf diefen Friedenstractat, ben ihren Erpeditionen vor ber Sand auch einen Stillftand mit ihnen ju bewirten. Gie antworteten aber : "Diefer Tractat geht uns nichts an; "wir find nicht mit ju den Conferengen beru-"fen worden, und haben feine Reprafentanten "ben dem Friedenscongreß gehabt." Dichts hinderte alfo die Unternehmung auf Porto Bello.

Morgan ging in der Dunfelheit der Racht in einiger Entfernung von ber Stadt

por Anter. Mur einige wenige wurden auf ben Schiffen jurudgelaffen, die andern alle warfen fich in Sahrzeuge und Boote, um in größter Stille gang in der Dabe bes Safens ju landen. Dieß gefchah. Morgan fchidte vier Mann aus, unter Anführung eines Englanders, ber ben Ort gut faunte, mit bem Befehl bie Schildmache bes Borpoftens ohne Geraufch ju ermorden, oder weggucapem-Dief lettere gelang; man überrumpelte ben Soldaten, nahm ihm fein Gewehr, band ihm bie Bande, und führte ihn jum Rauberhauptmann, ber unter ben furchterlichften Drohungen die nothigen Nachrichten von ibm Mun naberte man fich bem erften auspreßte. Caftell, und tam unentbedt bis an die Danern. Bon hier aus mußte ber gefangene Gols bat feinen Laudeleuten in Morgan's Das men gurufen, fich gleich gu ergeben, wenn fie nicht alle in Studen gehauen fenn wollten. Diefe Drohung aber that teine Birtung; Die Befagung fing an ju feuern, und that einen muthigen Wiberftand. Allein bennoch mar in furger Zeit bas Caftell erobert. Die Mili,

buftier glaubten, ihre Sicherheit erfordre, als Odredmagregel fur die andern Bewohner, ihre Drohung ju erfullen. Gie fperre ten die gefangenen Goldaten alle jufammen an einem Orte ein, junbeten fobann bas teichlich versebene Pulvermagagin an, und forengten fo bas gange Caftell nebft ber Befabung in die Luft, wahrend bie Gieger auf die Gradt loebrangen. Sier maren die erfchrockenen Ginwohner befchaftigt, wenige ftens einen Theil ihrer Reichthumer eiligft tu verbergen. Gie verfentten folde in Brunnen, ober vergruben fie in ber Erbe. Der Souverneur versuchte vergebens fie jur Bers theibiauna ju bringen, bie ihm jest allein überlaffen murbe. Er marf fich daber in bas andre Sauptcaftell und machte auf bie Frembenter ein ftartes Feuer. Diefe liefen fich jedoch nicht vom Sturm abidrecken, ber von Lagesanbruch bis ju Mittage bquerte, ohne bag in biefer gangen Beit bie Sturmer einen Bugbreit vorracten tonnten.

und sich mit ber ganzlichen Riederlage ber Spanier endigte, woben ber Gouvernem felbst auf bem Plat blieb. Die Stadt verstheibigte sich noch eine Beile; die Einwohner verrammelten ihre häuser, und schoffen aus den Fenstern; allein sie ergaben sich endich auf die Drohung der Flibustier: daß die Stadt ben einem längern Widerstande in Flammen geseht, und alle Beiber und Kinder in Stücken zerriffen werden sollten.

die Einwohner während ben Gefechten ihre besten Sachen fortgeschafft hatten. Biele biefer Unglücklichen wurden gefoltert, um Entdeckungen zu machen; allein die Räuber kommten nichts von ihnen heraus bringen. Das Zurückgebliebene war unbedeutend; indeht wurde dies methodisch gepländert. Zur gedsern Bequemlichkeit wurden alle Spanier von jedem Geschlecht bis auf die Säuglinge herab, und selbst die Sclaven in die Riechen eingesperrt, woben man ihnen, wie gemachmatth, nichts zu effen gab; so daß ein

großer Theil aus Mangel an Mahrung umfam. Die Alibuftier wollten nun weiter. Anführer forderte baber von ben gefangenen Einwohnern eine zwiefache Rangion, fur ihre Perfonen, wenn fie nicht alle nach Jamaica transportirt fenn wollten, und für ihre Stadt; wenn folche nicht in einen Afchenhaufen verwandelt werden follte. Es wurden nun vier Befangene nach ben Balbern abgeordnet, um von den Einwohnern, ober auch von andern Dertern, bas Erforberliche bengubringen. Gie tehrten bald mit der Nachricht zuruck, daß alles gezahlt werden warde, und man nur noch vierzehn Tage Geduld haben mochte. Dieß bewilligte Morgan; allein zwen Tage nachher brachte man einen Reger ein, ben bem man Briefe vom Gouverneut von St. Jago, an einige Gefangene geschrieben, ges funden hatte. Er rieth ihnen, fich nicht mit der Ranzion zu übereilen, fondern unter allerhand Bormand die Frenheuter aufzuhalten, ba er in turgem feibst ju ihrem Benftand fommen wurde. Morgan ließ ben Inhalt biefer Briefe nicht laut werben, erklarte ben Wefangenen aber, daß er nicht länger als bis zum folgenden Tage warten würde; auf ihre Borkeliungen und in der Vermuthung eines bald digen Angriffs von einer flacken Macht, beguügte er sich jedoch mit fünf hundert Ochsen und Kühen, die am Bord seiner Schiffe gebracht werden sollten, wobep er die sechse vornehmsten Einwohner als Geißein mitnahm.

Das Bieh wurde richtig geliefert, worauf Die Blibuftier absegelten, beren Beute fic biegmal, außer einigen fabricirten Baaren, an Golde und: Silber nicht über 50,000 Die fter erftrectte. Diefe geringen Bortheile ergeugten viel Difmnth; man gantte fich, und ein Krangofe wurde ben Diefer Belegenheit von einem Englander ermorbet. Dun machte bie Mationalerbitterung auf; bie Darteven waren daher bald gemacht. Der Flibuftierhaufen bestand gang aus Menschen von diefen bepben Rationen, Die jest alle ju ben Baffen griffen, um fich gegenfeitig ju betampfen. Morgan hinderte jeboch den Ausbruch ber. Feindfeligfeis ten, ließ ben Dorber, feinen Landsmann, in

Retten legen, und gelobte feperlich ihn in Sas maica dem Tribunal ju übergeben. Dieß beruhigte zwar die Frangofen, allein es fonnte ihre Ungufriebenheit wegen ber geringen Beute nicht stillen; wozu auch fam, bag fie mit ben Englandern in Betreff ber neuen Unterneh: mungen nicht einig werben fonnten. Einige Frangofen warteten nicht langer; fie nahmen ein Sahrzeug, und fo trennten fie fich, obwohl mit allen außern Beichen ber Freundschaft. Dorgan munichte ihnen Glud auf die Reife, verlprach nochmals bie gerichtliche Beftrafung bes Morbers, und hielt auch Wort; benn fo: bald er nach Jamaica tam, ließ er ihm ben' Proces maden, und aufhangen.

Die Erbitterung ber benben Nationen mar jedoch baburch nicht gehoben. Ohnehin war bas lange Zusammenhalten von Menschen gu bewundern gewefen, die burch Oprache und Dentungsart, Religion und Sitten, febr von einander abwichen. Da sie jum Theil abges fonderte Ochiffe und Sahrzeuge hatten, fo mar für fie, nach dem Benfpiel ihrer guvor abger fegelten Candsleute, die Trennung befto leichter. Sie ging ohne fernere Zwistigkeiten vor sich. Die meisten Kranzosen verließen Worgan, wählten unter den Ihrigen einen andern Ansführer und segelten fort. Dennoch blieben mehrere von dieser Nation bey ihm zurack.

Das Butrauen ber Flibuftier ju biefem Oberrauber mar außerorbentlich; baber ber Abgang ber vielen Frangofen taum gemertt murbe. Seine nunmehr nicht fo fehr vermifdten Landsleute bingen jest befto fefter jufammen, verfprachen ihm überall ju folgen, und beeiferten fich in Jamaica Recruten gu werben, fo baff er in wenig Bochen wieber neun Segel Schiffe und Sahrzeuge verschiedener Große, und vier hundert und fechzig Mann bepfammen hatte, die ba jufagten, ihn nicht ju verlaffen. Bisher hatten bie Blibuftier immer ihre Landungen auf ben Infeln gemacht; Moraans Dlane aber waren großerer Art; et richtete feinen Lauf nach dem festen Lande von America. Sein Vorfat mar: die große reiche Stadt Porto Bello ju plunbern. Diefe von

bren feften Caftellen gedectte Stadt liegt am Ocean .. an einem Meerbufen , an ber Mordfeite von ber Landenge von Panama. Gie gehört jur Proving Cofta Rica, und ift feit mehr als zwen Sahrhunderten bis auf ben bens tigen Tag fortbattend, in ber Banbelswelt als der grofte Gilbermarft bes Erbbobens be-Biergehn Seemeilen von bem Meerbufen Darien gelegen, war fle ichon bamals eine fehr anfehnliche Stadt, und nachft ber Davanna ber feftefte Ort aller Spanifden Befibungen in America. Die am Eingang bes Safens befindlichen fast unbezwingbar gehale tenen Cafelle, St. Jacob und St. Philipp, hatten eine Befatung von brey hundert Goldaten. In der Stadt felbft, fo groß fie auch war, wohnten fedoch nur vier hundert Famis lien, da bas Clima burch die Dunfte der nahe liegenden Berge hier fehr ungefund ift. Der Ort bestand größten Theils aus Baarenhaufern, beren Eigner in ber benachbarten Stadt Panama wohnten, und ju gewiffen Sabreswiten bas aus Peru und Merko fommenbe Gold und Silber auf Maulefein nach Porto Belle

schaffen lieften. Uebrigens hatten bie Einwohner biefer lettern Stadt, fo gering auch ihre Bahl mar, ben Ruf gute Soldaten zu fenn, indem fie fich ben mehreren Gelegenheiten brav vertheibigt hatten.

Morgan hatte feinen Anfchlag auf Ports Bello niemand entbecft, um ben Spaniern, bie eine folde Unternehmung nimmermeht ahneten, jebe Runde bavon gu entziehn. Auch Die ihnen untergeordneten Flibuftier hatten an nichts bergleichen gebacht; fie erfchrafen, als er ihnen feine Abficht eroffnete; felbft bie Rubnften ichuttelten die Ropfe, und bezogen fich auf ihre fleine Amahl, womit man nicht boffen tonne, eine Stadt von foldem Umfang und folder Bestigteit ju erobern. Dorgan betampfte diefe Borftellung und fagte: "Ob "gleich unfre Bahl flein ift, fo find boch unfre "Bergen groß; je weniger wir find, je größer "wird unfre Ginigfeit fenn, und je beffer wer-"den die Portionen der Beute ausfallen." Seine Reben und die Soffnung großer Reich thumer belebten endlich ben Muth affer,

und einmuthig wurde die Unternehmung be-

3m Jahr 1668 marb fie ausgeführt; in eben bem Jahre, ba bie Spanier in bem bamals gefchloffenen Nachner Frieden mit inbegriffen murben. Best tonnten fie fich erholen; benn, ausgefohnt mit ben europalichen Dachten, hatten fie eine Beit lang feine anbern Seinde, ale bie Blibuftier, die jedoch im Wefentlichen für Spanien nachtheiliger, wie alle maren, da fie bie Lebensfrafte des Staats angriffen. Bergebens versuchte man, mit Bejug auf biefen Friedenstractat, ben ihren Erpeditionen vor ber Band auch einen Stillftand mit ihnen ju bewirten. Gie antworteten "Diefer Eractat geht uns nichts an; "wir find nicht mit ju den Conferengen beru-"fen worden, und haben feine Reprafentanten "ben bem Friedenscongreß gehabt." Dichts hinderte alfo die Unternehmung auf Porto Bello.

Morgan ging in ber Duntelheit ber Racht in einiger Entfernung von ber Stabt

por Anter. Mur einige wenige wurden auf ben Ochiffen jurudgelaffen, die andern alle warfen fich in gabrieuge und Boote, um in größter Stille gang in ber Dabe bes Safens au landen. Dieß gefchah. Morgan fchicte vier Mann aus, unter Anführung eines Eng. landers, ber ben Ort gut fannte, mit bem Befehl bie Schildmache bes Borpoftens ohne Geraufch ju ermorben, ober wegzucapern. Dief lettere gelang; man überrumpelte ben Soldaten, nahm ihm fein Gewehr, band ihm bie Banbe, und führte ihn jum Rauberhauptmann, der unter ben furchterlichften Drohungen bie nothigen Nachrichten von ibm Dun naberte man fich bem erften auspreßte. Caftell, und tam unentdect bis an bic Mauern. Bon hier aus mußte ber gefangene Gol. bat feinen Landsleuten in Morgan's Mas men gurufen, fich gleich gu ergeben, wenn fie nicht alle in Studen gehauen fenn wollten. Diefe Drohung aber that feine Birfung; Die Befahung fing an ju feuern, und that einen muthigen Biberftand. Allein bennoch mar in turger Zeit bas Caftell erobert. Die Elis

buftier glaubten, ihre Sicherheit erfordre. als Schredmagregel fur die andern Bewohner, ihre Drohung ju erfullen. Die fperre ten die gefangenen Goldeten alle jufammen an einem Orte ein, gundeten fobann bas teichlich verfebene Dulvermagagin an, unb fprengten fo bas gange Caftell nebft ber Befabung in die Luft, wahrend bie Sieger auf die Gradt losbrangen. hier waren bie erichrocenen Einwohner beschäftigt, wenig. ftens einen Theil ihrer Reichthumer eiligft ju verbergen. Gie verfentten folche in Brunnen, ober vergruben fie in ber Erbe. Souverneur verfucte vergebens fie jur Bertheibigung ju bringen, die ihm jest allein überlaffen murbe. Er marf fich baber in bas andre Sauptcaftell und machte auf die Frepbenter ein ftartes Feuer. Diefe ließen fich jeboch nicht vom Sturm abidrecken, ber von Tagesanbruch bis ju Mittage bquerte, ohne daß in biefer gangen Beit bie Sturmer einen gußbreit vorruden tonnten.

## 226 Giebenter Abfchnitt.

Die Alibuftier versuchten nun glubente Rugeln an bie Thore bes Caftells ju legen. um fie abzubrennen; aber dieß miflang, benn bie Thore maren größten Theils won Gifen: überbieß marfen bie Onanier ven ber Befahung fo viel Steine und mit Duver gefüllte Topfe von den Mauern berat, daß die Annäherung ein gewisser Tod war. Schon begann felbft ber ftarrfinnige Motgan an einem gludlichen Erfolg ju zweifeln, als er in einiger Entfernung von einem fieb nen bereits eroberten Rort die Englische Rlagge weben fabe. Diefer Anblick munterte ihn und die Seinigen auf. Er befahl alle Mondye und Monnen aus ben Rioftern jt holen; augleich ließ er in ber Gefdwindie feit zwolf Leitern machen, fo breit, bag vie Mann neben einander fie besteigen tonnten. Diefe Leitern wurden die unglucklichen Rie sterbewohner gezwungen an bie Dauern ju legen. Gie follten jum Schut ber gli buftier bienen, die hinter ihnen aurudten. Morgan glaubte nicht, bag ber Bouverneur auf Landsleute, jumal auf folde burd

den Aberglauben geheiligte Perfonen, feuern wurde, die überdieß fich gar nicht leidend daben perhielten, sondern durch die Todes angst gequalt ibm aus vollem Balfe in einem Chor zufdrien, und ben allen Beiligen befdworen, das Caftell ju abergeben, und ihrer aller Leben ju fconen. Die Flibus ftier verstärtten biefe grafliche Scene burch die Drohung - die bep ihnen nie leere Borte maren - ben einem langern Biber fande alles ohne Gnade mederzumachen. Schon mar die Lage der Bertheidiger im Caftell fdrecklich; benn bie Dauern, an de ren Buß die Sturmer fich bereits befanden, waren nicht hoch und bie Batterien fo unbebeeft, daß, da die Alibuftier unten ig: mer jum Ochuß fertig lagen, und fie fo geubt im Bielen waren, jede abgebrannte Canone immer einigen Spaniern bas Leben tostete. Dennoch wollten sie von feiner Uebergabe etwas horen.

Borgüglich war ber Souverneur taub gegen alle Drohungen, fo wie gegen bas Zetergefchrey

der armen Rlosterbewohner bepberley Geschlechts, die man noch durch andre zur Wormauer hersengeschleppte Frauenspersonen aus der Stadt, Weiber und Kinder, verstärkt hatte. Ohne Rücksicht aber auf religibse Grundsiche und Wenschlichteit ließ dieser Spanische Besehlschaber sein Geschlich auf die hinter ihrer lebendigen Brustwehr andringengen Stürmer richten, die daben sehr wenig litten; dagegen aber eine beträchtliche Anzahl Monche, Nonnen und andrer Weiber zu Boden gestreckt wurde, bevor diese Unglücklichen die Leitern anlegen konnten.

Joht war der Sturm den Freybeutern er feichtert, obgleich fle teine andern Baffen hatten, als ihre Piftolen und Schwerter. In turger Zeit waren sie oben auf der Mauer, von wo sie eine befondre Art irdemer Augeln mit Pulver gefüllt herab unter die sich etwas jurud ziehenden Spanier warfen, die sich jeht nur noch mit ihren Piten wehrten, allein sich doch noch nicht ergeben wollten. Wan mußte ke niedermachen.

Diese Sturmsteuen hatten von Tagesanderuch bis zu Mittag gedauert. Noch aber blieb den Flibustiern das andre Fort zu erobern übrig, wohin sich viele von der Berfahung des erstern mit dem Gouverneur gerete bet hatten; ein Fort, das, minder bedeutend wie das bereits eroberte, sloß den Eingang des Sasens bedeckte; dessen Besthe jedoch den Breybeutern zur Einfuhr ihrer Schiffe durch, aus nothwendig war. Zwar hinderte sie jeht nichts die Stadt zu plündern; allein die Beute sortzuschleppen, besonders aber die große Anzahl ihrer Verwundeten sicher mit sortzuschaffen, bedurften sie ihrer zurückgelassenen Schiffe.

Um teine Zeit unmit ju verlieren, forderten fie den Gouverneur, unter der Zusage das Leben aller der Seinigen ju schonen, jur Uebergabe auf; allein Canonenschusse waren seine Antwort. Die Flibustier bedachten sich nun nicht lange; sie griffen dieß zwepte Fort so wie das erfte mit dem Sabel in der Faust an, worden die eroberten, jeht gegen dasselbe gerich.

teten, Canonen die Eroberung beichleunigten. Die Officiere fochten alle, bis fie binfanten; nicht aber fo ihre Goldaten, die nun ihre Baffen binftrectten, und um ihr Leben fiel-Der Souverneur, ein Caftilier, ver theibigte fich fortbauernb muthenb. legte mehrere Beinde mit eignen Sanden. Die Rlibuftier bewunderten ihn und boten ihm Dardon an, er folig ihn aber aus, obgleich feine Frau und Tochter ibn fcreiend anflehten, fein Leben ju erhalten. ihnen: "Ich will lieber fechtenb, als auf bem "Blutgeruft fterben!" Go geftimmt fuhr er fort fich wie ein Lowe zu vertheidigen, bis man ihn niebergemacht hatte. Sest war Morgan Mifter bepber feften Caftelle. Mit vier hundert Dann und ohne Canonen hatte er dieß ausgeführt. Die Mammer, Die Rrauenspersonen und auch bie Bermundeten, marben nun alle in abgefonderte Behaltniffe ger than, woben ber Barbar in Unfebung ber "Ihr gegenfeitiges Binfeln lettern fagte: "wird ben ihren Bunden Die Stelle Der "Pflafter vertreten."

Die Nacht trat ein, die von den Flibu: fiern mit Schwolgen und Nothzucht zuges bracht wurde. Die Frauenspersonen, die Widerftand gegen die Lüße der Eroberer versstuchten, wurden mit einem augenblicklichen Tade bedroht; die dennoch dabep verharrten, mußten gleich ohne Beichte sterben. Den andern Tag spürten die Sieger nach, Reichtschwer aufzusinden, wobep eine Menge Menschen auf die entsehlichste Beise gemartert wurde. Mehrere überlebten diese Qualen nicht.

Morgan horte, daß der Obergouverneur, oder Prasident in Panama, Don Juan Perez von Gusman, von allen Seiten Truppen zusammen zoge, um ihn durch Uebersmacht zu erdrücken. Dieß storte jedoch scine Operationen nicht im geringsten, da er im außersten Nothfall seine Schiffe ben der hand hatte. Indeß ließ er doch den Schutt in den Korts aufraumen, und die Canonen wieder auspflanzen, um nothigenfalls sich zu vertheis digen.

Die Frenbeuter blieben gang unfeforgt funfgehn Tage in Porto Bello, mabrend welcher Beit fie ihre flotte mit Proviant verfabn, und ihren gangen Raub an Bord brach. ten. Sie hatten ihren Unfenthalt noch verlangert; allein ben ihren Schwelgerepen hatten fie fo viel Lebensmittel freventlich verwuftet, daß fie fich julest größten Theils mit Efels: und Pferdefleifch nahren mußten. Dief war befonders fur die Befangenen foredlich, Die nichts als foldes Fleifch, ohne alles Brot und überdieß fehr fparfam jugetheilt, daben Pfate genwaffer betamen. Dieß elende, ichlammigte Baffer mar gwar bas gewöhnliche Betrant ber Einwohner, allein es wurde fonft immer burch Steine filtrirt, welches biefe Ungludlis den jest nicht thun fonnten. Auch die Ranber hatten tein ander Baffer, und hatten bai ber ihre Magregeln befchleunigt, ben Ort ju verlaffen.

Morgan war vor feinem Abjuge noch fo funn, zwey Gefangene an ben Oberftatthatter

in Danama ju fenden, und von ihm als Rangion ber Stabt Porto Belle 100,000 Piafter au fordern, wenn er fie nicht eingeafchert feben wollte. Der Prafident hatte noch nicht alle Truppen bepfammen; nur 1500 fonnte er muftern; er wollte aber nun, ben biefer ohnes bin icon fo ftarten Uebermacht, nicht langer warten, fondern die Antwort felbit überbrine gen. Die Blibuftier, weit entfernt fich von ber Bahl diefer vierfach ftartern Reinde fcreden ju laffen, bachten an teine Rlucht: vielmehr gingen fie ben Unrackenben entgegen, und befehten einen engen Dag, wo fie bie Spanier felbft anfielen und fie auch mit gro: fem Berluft jurudfolugen. Busman ache tete diefes nicht; in der Zuverficht bald fo febr verftarft ju werben, bag ber enbliche Sieg ibm gar nicht fehlen tonnte, fchickte er einen Bothen an Morgan, mit ber Beifung, daß, wenn er nicht mit feinen Leuten unverzüglich Portq Bello verließe, ihn nichts follte retten tonnen. Morgan antwortete, daß er erft bas verlangte Rangionegelb haben mußte: betame er es nicht, fo warde er fich freplich

einschiffen, allein anvor die Stadt verbrennen. Die Caftelle Demofiren und alle Gefangene umbringen laffen. Diefe entfchloffene Antwort: fclug ben Muth bes Drafidenten nieder: er hatte gleich auf die erfte Rachricht von ber Einnahme von Dorto Bello Gilbothen nach Carthagena gefchickt, um von bort fcbleunig eine Meine Flotte abzusenden, die ben Alibuftiern von der Meerfeite ben Ruden verfverren follte, mabrend er fie von ber Landfeite angreifen murbe; allein nach Spanifcher Art wurde biefe Expedition fchr vertogert, und es war jest, ba bie Frepbeuter fcon vollig fegelfertig waren, nicht die geringfte Boffnung, bag biefe Blotille noch aur rechien Zeit autommen tonnte. In diefer Lage überließ nun ber Prafibent Gusman es ben Einwohnern, nach Bobigefallen ju banbeln, die jest bald die 100,000 Diafter zufammen brachten. Er, ber als General in Rlandern gedient, fing nunmehr felbft an, bie Blibuftier ju bewundern, die mit fo wenig Mannichaft fo große Dinge gethan, und obne alle Belagerung eine burch Manern,

Balle und Canonen befdutte Stadt eingenom. men hatten; er fonnte nicht begreifen, welcher Baffen man fich baben bebient hatte, und fchictte baber an Morgan einen Abgeordnes ten, um ihm Erfrifdungen ju bringen, und jugleich ihn um ein Stud von feinen Baffen, als ein Denfmal zu bitten. Der Abgeordnete wurde freundlich empfangen, und betam eine Diftole mit einigen fleinen Rugeln, nebft fol: gendem Auftrag Dorgan's: "Sagt bem "Prafidenten, er mochte bieß tleine Mufter von "den Baffen annehmen, womit ich Porto "Bello erobert habe, und fie ein Sahr lana "aufbewahren; fodann verfpreche ich, felbft "nach Danama ju tommen, und ihm perfon-"lich ihren Gebrauch ju zeigen." Der Prafibent fügte feinem Dant einen fconen Schmas raad ben, ber in einen goldenen Ring gefaßt war; schickte ihm aber bas Gefchent ber Diftole und Rugeln wieder jurud, mit der Zeu. ferung, bag er an Baffen diefer Art teinen Mangel hatte; er rieth ihm baben, fich die Muhe zu ersparen, nach Panama zu tommen, weil es ihm hier nicht fo gut, wie in Porto Bello gehen murbe. Der Prafident mar daben fo höflich, fein Bedauern zu außern, daß fo tapfre Leute nicht im Dienst eines großen fürsten, oder in einem gerechten Kriege, ihren bewunderungswerthen Muth zeigen konnten.

Die Flibuftier schifften sich nun um gehindert ein, nachdem sie noch aus den Carstellen die besten Canonen genommen, und die übrigen vernagelt hatten. Sie segelten erst nach der Insel Cuba, wo sie ihre Beute mussterten, die außer einer großen Menge kostbarrer Waaren und Kleinodien, an gemünztem oder verarbeitetem Gold und Silber an 250,000 Piaster betrug, womit sie nun nach Jamaica steuerten.

An Ruhe war ben diefen Menfchen nicht zu benten. Es wurde daher bald an einer neuen Ausrastung gearbeitet, woben es nicht an Beteranen, noch an Lehrlingen fehlte, welche die Raubgier zu des berufenen Morgan's Flagge führte. Durch Bephülfe des ihn beschühens den Gouverneurs der Insel, erlangte er, zur Berkärtung seiner Flotte, auch ein Schiff von

feche und drepfig Canonen, womit er im Sanuar 1669 nach Sifpaniola abfuhr, um an Diefen Ruften vorläufig, bis gur volligen Ausruftung, noch Beute ju machen. Es lag bier ein eben fo großes Schiff, auch mit feche und brepfig Canonen befett und frangofifchen Geeraubern gehörend, in einem Bafen ber Sinkel. Dief Schiff mar von St. Majo ausgelaufen, um mit ben Spaniern in America ju handeln, batte aber ben ber Anfunft in ben Beffinbis fchen Deeren feinen Entschluß geanbert, und es einträglicher gefunden, vermittelft eines erftandenen Caperpatents, gegen die Spanier ju treugen, unterftutt von mehreren frangbfifchen Rlibuftiern, Die fich ju Tortuga mit biefen Capern verbunden hatten. Dorgan munfchte auch bieß Schiff mit feiner Blotte ju vereinie gen; die Frangofen aber ichlugen es ab, weil fie wegen einer begangenen That nicht ohne Beforgniß waren. Gie hatten gang neuerlich auf einem Creuzzuge, burch großen Mangel an Lebensmitteln gebrangt, biefe ohne Begah. tung mit Bewalt aus einem Englischen Schiff genommen, und bafur Beridreibungen gegeben.

Morgan wußte dieß und bemubte fich ibre Beforgniffe ju heben; ba er aber bie Schiffs beamten unter ben Frangofen burchaus nicht gewinnen tonnte, und ber Capitain überdieß folde Bedingungen machte, die wider bas Reglement der Blibuftiet liefen, fo befchloß er fich an dem Oberichiffer und feinen Bertrauten ju raden. Er murbe hiezu noch aufgemuntert burd die frangofifchen & libuftier, die, gelocht durch bie Musficht ber Beute, ju ben Englandern übergingen, und baben ben Umftand verries then, baf ber Capitain ju Baracoa auf ber Anfel Cuba geantert, und bort auch ein Ca: perpatent von ben Opaniern erichlichen, um gegen die Englander zu freuzen. Mach biefer Entbedung hielt fich Morgan nicht langer; er stellte fich freundlich, und lud ben Capitain nebit den vornehmften Schiffsbeamten auf fein großes Schiff zu einem Mahl ein. Raum aber waren fie am Bord, fo ließ er fie megen des vorgedachten Raubs alle in Berhaft nehmen.

Man feperte biefen Tag ber Rache burch einen Kriegsrath, warin Morgan ben burch

bie Antunft aller übrigen Schiffe nunmehr vollftandia verfammelten Alibuftiern feinen Plan vorlegte, nach Savona ju fegeln, und Die aus Spanien tommende reiche Blo: tille wegzucapern. Der Borichlag fand ben größten Bepfall; ein Freubentaumel ergriff fie alle: fie feuerten die Canonen ab, und sechten, bis die meiften finnlos befoffen mas ren. Mitten unter biefem Jubel flog bas Schiff in die Luft, und brev hundert und funfzig Englander nebft den gefangenen gransofen wurden in den Wellen begraben. Rur brepfig, unter benen Morgan war, bie fich in ber großen, von ber Pulvertammer, alfo von dem Sauptdruck entfernten Cajute befanden, wurden gerettet. Roch andre batten bief gute Ochicffal haben tonnen, allein die ftarten Getrante hatten fie aller Befonnenheit beraubt, und fo fanten fie unter: dren hundert und zwanzig. Flibuftier far men auf diefe Beife um; woben ihre überlebenden Cameraden fich thatig zeigten, ihre Leichname aufzufischen, um ihnen bie golber nen Ringe abangichn, die gewöhnlich Diefe

## 240 Siebenter Abichnitt.

Frepbeuter als Coftum an ihren Fingem trugen.

Die Englander behaupteten, daß die Gefangenen aus rasender Rache, mit Aufopser rung ihres eigenen Lebens das Schiff in die Luft gesprengt hatten. Siezu kam, daß ger wisse, ben ihnen gesundene Papiere die Englische Ration als Feinde der Franzosen bezeich neten, die man nicht schonen musse. Dies bestätigten die vorgedachten bosen Anschläge, und es schien Worg an genug, sich mit dem kleinen Rest der Seinigen nun auch des franzissienen Schiffs zu bemächtigen, und dieses so wie alle darauf besindlichen Franzosen, als Gesangene nach Jamaica zu schieden.

Diefer Anführer bet Flibustier war nun fo unvermuthet feines großen Schiffs ber raubt worden; er hatte jedoch jest nuch funfzehn Schiffe, wovon das größte aber nur vierzehn kleine Canonen führte; daben zählte er auf seiner Biorte noch neun hundert und sechzig Raubgenoffen. Diese Flotille wurde aber sach allerhand fleinen Menteuern in einer Racht burch Sturm bergestalt gerfreut. bag Morgan am folgenden Lage nur noch acht Schiffe und funf hundert Dann hatte. Da im Kall einer Trennung bie Bay von Ocoa jum Sammelplas bestimmt war, fo fegelte ber Befehishaber fofort babin; allein tein Schiff ließ fich bort feben. Sest veran. berte er feinen Dlan, und beschloß auf ben Rath eines Frangofen, des bereits oben ermahnten berühmten Dierre le Picard, ber Schiffe, befehlshaber und mit L'Olonois in Die tacaibo gewesen war, diesen Ort nochmals zu besuchen. Gie tamen gludlich ben bem Dee biefes Damens an, fanben aber bier ein Caftell, bas die Spanier feitbem gebaut hatten, und aus welchem fie ein fartes Reuer auf die Schiffe machten. Die Freybeuter ließen fich burch bie vielen Rugeln nicht abhalten ju landen, und festen durch diefe Rubnheit und burch die Erinnerung an ben vorigen Befuch, Die Spanier fo fehr in Odreden, daß fie fammtlich aus bem Fort flohen, nachbem fie gipor eine brennende

Lunte in ber Dafte bes Bufvermagagins qe legt hatten, um das Caftell mit fammt ben Frenbeutern in die Luft ju fprengen. Doc gan entbedte jeboch biefe gefährliche In Ralt, da der Augenblick ber Erplofion febr nabe war. Dan fand bier brepfig Centnet Pulver; viele Sewehre und Piten, eine Menge Rriegsgerathichaften und fechgebn große Canonen; alles bieg murbe auf die Schiffe gebracht, bis auf einige Stude Beichus, bie man vernagelte. Auch ruinirte man bas Caftell, fo viel es die Gile nur immer ge fattete; benn es war fonderbar gebaut; nur einzeln hinter einander folgend, tonnte man auf einer eifernen Leiter hineinsteigen, bie man nach Erreichung bes Gipfels immet wieber gleich nach fich jog.

Die Eroberung war jedoch für die Fli füffier nicht weiter von Rugen; sie mußten vorwärts; hiebey aber zeigten sich ge waltige hinderniffe. Das niedrige Baffer mothigte sie, sich von ihren Schiffen zu ent fernen und auf blogen Booten die Erobe

rungsfahrt ju machen. Die erschrockenen Svanier aber erleichterten ihnen alles; fie nahmen auf die fdwachen Sulfemittel ihrer Beinde fo wenig Ruckficht, baf fie, ohne ben geringften Biberftand gu thun, nicht allein die Stadt Maracaibo, fondern auch das Fort de la Barra den Freinbeutern überließen, und bavon floben. Dur einige alte Sclaven, Die nicht mehr geben fonnten, und eine fleine Angabl Rranten wurden im Sofpital gefunben, daben fehr wenig Lebensmittel und ausgeleerte Saufer; benn bie Spanier hatten Beit gehabt, nicht allein ihre Bagren, fonbern auch ihre Mobilien in Sicherheit ju bringen; felbft die fleinften Sabrzeuge hatten fie aus dem Safen genommen, tief den See beraufgeschleppt, und dort aufbewahrt.

Morgan lief die Scholze burchftreifen, ba bem gfeich bey bem erften Bug nebst suifzig reichbeladenen Maulefeln, breußig Menschen, Manner, Weiber und Kinder eingebracht wurden. Diese Unglücklichen warden wie gewöhnlich gefolzert, um Geständniffs

ju erpreffen; man behnte burch Stricke que maltiam ibre Rorper aus, band brennende Bolger zwischen ihre ginger, und fchnurte ihnen den Ropf fo lange jufammen, bis die Augen beraussprangen. Einige Sclaven, Die ben Aufenthaltsort ihrer Berren nicht verrathen wollten, hieb man lebenbig in Studen. Alle Tage wurde in den Balbungen auf Die Aluchtlinge Jagd gemacht, und nie famen die Ausgefandten ohne lebendige Beute gw Morgan blieb bier bren Bochen und fette fobann feine Erpedition nach Gie braltar fort, aufgemuntert burch bie Rade richt, bag bie Reichen fich alle bieber gefluchtet hatten. Es waren jest bren Sahre her, bag L'Olonois mit feinen Flibuftiern diefen Ort befucht hatte, und fein bamaliger Raubgefährte, ber jegige Geleits mann ber haufen, Pierre le Picard, eingebent jener blutigen Sinderniffe, verfprach feinen neuen Cameraden feine leichte Eraberung. Gie fanden fich aber angenehm , getäufcht. 3mar that man hier anfangs einigen Biderftand; allein febr balb fuchten

Siebenter Abfchnitt. 249

die Einwohner auch ihre Nettung in ben Balb, beffen Zugänge fie burch Berhade verrammelten.

Bibraltar, Diefe icon einmal von ben Bitbuftiern eingeafcherte, aber feitbem wieber aufgebaute Stadt, murbe nun eingenoms men; es erfolgten jest bie gewöhnlichen Oces nen: Jagben auf Die Rluchtlinge, Ginbrinanna von Beute und Befangenen, Torturen und andre Abscheulichkeiten. Man hatte in turgem an 250 gefangene Einwohner. hier zeigten fich die Rauber befonders als einges fleifchte Teufel; fie waren unerschöpflich in Ausfinnung hollischer Marteen. Ginige Gefangene wurden von ihnen gefrenzigt," und fodann ihre nactten Leiber noch mit Feuerbganbern gemartert; anbre legten fie ins Feuer, jeboch fo, baß bloß ihre Beine lebendig gebraten wurden; andre fnupfte man ben den Armen auf, und bing ihnen centnerfcwere Steine an die Beine, wodurch alle Mustriw aus ihren. Bugen geriffen murben, und ihre Anochen im Leibe fchlotterten; ben andern

## 246 Siebenter Abfonitt.

mand man Stricke um bie Schaamglieber, und bing fie fo unter ben unfäglichften Qualen bloff an diefen Theilen auf, bis bie fcmere Laft bes Rorpers bie Schaamglieber abrif, und bie fo jammerlich verftummelten Denfchen herab fielen. In biefem Zustande, mit bem Tode ringend, lebten fie noch vier auch wohl fünf Tage, wenn nicht irgend ein Rauber den mobithatigen Gedanten faßte, fie ju burch. hohren. Diefe Befewichter, murbige Borganger ber frangoffchen Sanschlotten, unb in vielen Dingen ihnen fo fehr ahnlich, vers fuhren baben nach bem in unfern Tagen fo be: fiebten Gleichheitefpftem. Gtanb, Anfehn, Alter, Geschlecht und Farbe, waren in ihren Angen, völlig gleich : Beife, Dulatten und Meger, reizende Beiber, ichwache Greife und garte Rinder, hatten alle ein gleiches Schidfal.

Die Sclaven, die ihre Herren verriethen, erhielten graften: Theils ihre Frenheit, mur wenige aber benuthten biefe angerordentliche Belegenheit, sich ohne alle Gefahr fren zu mas den: andre hingegen, die nichts zu verrathen

batten, wurden blog aus Bosheit ober Rache Angeber ihrer gefangenen Berren. Ben einem folden Borfall hatte Morgan eines Tages eine Anwandlung von Juftigpflege. Ein Sclas ve, der eine abnliche, falfchliche Angabe gemacht, und baburch feinem als reich gefchils berten herrn, eine graufame Tortur jugegogen hatte, wurde von den vereinigten Opanie fden Gefangenen diefer bofen That angeflagt. Morgan übergab fofort Diefen Oclaven feie nem gemarterten Geren, mit ber Erlaubnig mit ihm ju machen, mas er wollte. Der une gluckliche Dann lehnte ben Ausspruch von fich ab, und überließ bem Rauberhauptmann bas Urtheil ju fprechen, der ihn unverzüglich les bendig in Studen hauen ließ.

Morgan blieb fünf Wochen in Gibrale tar, forderte eine Rangion für die Stadt, wenn man fie nicht verbrannt feben wollte, und nahm mehrere Gefangene als Geißeln mit; einige derselben hatte er auf ihr flebentliches Bitten in die Balber geschieft, die parlangte Summe anzuschaffen, da diese Unglicklichen

## 248 Siebenter Abfonitt.

mit Behmuth das Clend überdachten, ihre neu erbaute Stadt wieder so wie vor drey Jahren als einen Aschenhausen zu sehen. Morgan bewistigte ihnen acht Tage, befahl ihm die Antwort nach Maracaibo zu bringen, und trat mit allen seinen Genossen die Ruckfahrt nach dieser Stadt an. hier erwartete ihn ein großes Abenteuerz man kam ihm bey seiner Antunft mit einer Nachricht entgegen, die ihn, welches man nie bey ihm wahrgenommen, auf einige Augenblicke bestürzt inachte, und alle seine sonst muthvollen Flibnstier mit Schrecken er füllte.

Es waren brey Spanische zu ihrer Aufswchung ausgesandte Kriegsschiffe angekommen, bie am Eingang bes Sees geantert, und auch bas dort befindliche von den Flibustiern verlassene Castell la Barra wieder in Bertheis bigungsstand gesehr hatten. Das eine Schiffschrte acht und vierzig, bas andre acht und breyfig und das dritte vier und zwanzig Canonen; da hingegen das größte Raubschiff nur vierzehn kleine Canonen hatte. Sich hier

6

burchuschleichen, war burchaus unmbalich: beun die Spanier maren fo poftirt, bag bie Rlibuftier teinen andern Weg gur Riucht batten, ale ben engen und außerft gefährlichen, mitten zwischen ben Rriegeschiffen und bem Caftell burchzufahren. Alle hielten fich fur verloren; nur Morgan, ber fich von feiner erften Befturjung bald wieder erholt hatte, aab bie Soffnung nicht auf, und zeigte feinen gewöhnlichen Muth. Das erfte, was er that, mar, burch ein an die Mundung bes Stroms gefandtes gabrieug von ber Stellung ber Opanier, fo wie von ber Zahl und Größe ihrer Schiffe, genauc Erfundigung einzuziehn. Det bierauf eingehende Bericht hatte nichts troften. bes: es war eine vollfommene Bestätigung bet. erften Rachricht, mit bem Zusas, daß die Spanier febr ftart an Mannichaft maren, und bag fie eifrig an ber Berftellung bes Caftells arbeiteten, von welchem ihre große Rlagge wehete. Morgan glaubte, felbft in biefer Lage, um ben Character ber Blibuftier ju behaupten, feinen Erot zeigen zu muffen; er Schickte einen Befangenen an ben Spanifchen

Abmiral, und verlangte von ihm 20,000 Plaster, als Ranzion, für die in seinem Besits befindliche Stadt Maracaibo; sonst warde er sie verbrennen, und alle Gefangene nie derhauen lassen.

Diefe Berwegenheit feste bie Svanier in Erstaunen. Ihr Befehlehaber, Don Ale fonto del Campo p Espinola, fandte ihm ein formliches Untwortschreiben, worin et frepmuthia fagte: er fep gefandt worden, Die Blibuftier ju juchtigen, und jest fen ber Augenblick baju vorhanden, wober er Dor gan die Unmöglichfeit zeigte, mit feiner Blotille ju entfommen; wolle er indeffen alle cemachte Beute, an Gold, Silber, Rleinobien und Baaren . jurudgeben, und bie Gefange, nen, fo wie alle Sclaven, frev laffen, fo wurde er ihm den Abjug gestatten; im Beis gerungsfall follten alle Frepbeuter nieberger hauen werben, ba feine tapfern Golbaten nichts mehr manfchten, als bie ihren Lanbsleuten angethanen Graufamteiten ju rachen. Den Punct wegen ber Rangion ber Stadt

Seantwortete Don Alfonzo munblich:
"Sagt Morgan, lauteten bie Worte an ben
"Bothen, daß ich ihm die verlangte Ranzion
"nicht anders, als in Kugeln bezahlen kann,
"und diese Munze werde ich ihm selbst über"bringen."

Dorgan hatte feine anbre Untwort erwars tet, und ichon vorläufig feinen Entichluß gefaßt. Stest rief er alle feine Raubgenoffen auf den Martt in Maracaibo jusammen, theilte ihnen ben Brief fo wie bie mundliche Bothschaft mit, und fragte fie: ob fie lieber ihre gange Bente ausliefern und bagegen bie Frenheit erhalten, ober fur die Beute fechten wollten? Mile erflarten einmuthig, bag fie lieber bis auf ben letten Blutetropfen tampfen, als bas mit fo vieler Gefahr Erworbene fo fleine muthig hingeben wollten. Diefer hohe Sinn legte fich jedoch etwas bey nuchterner Ueber bentung ihrer Lage, und ben ber nahern Bergleichung ber gegenseitigen Rrafte. Die hatten fie, noch anbre Blibuftier fich in einer fo aberaus critifchen Berlegenheit befunden,

wo ihre Tapferkeit gleichsam paralpsirt war, und eine für sie glückliche Entwickelung bes Abenteuers ihnen unmöglich schien. Sie vermochten daher ihren Hauptmann am folgem ben Tage dem Abmiral Borschläge zu thun. Diese waren: "Daß sie Maracaibo raumen "wollten, ohne der Stadt Schaden zu thun, "und ohne auf Nanzion länger zu bestehn; "dabep sollten alle Gefangene, die Hälfte der "Sclaven, und die wegen der Contribution "aus Gibraltar mitgenommenen Geiseln, eben "falls ohne Ranzion in Freyheit geseht "werden."

Don Alfonzo verwarf biefe Borfchikge mit Berachtung, und gab den Flibustiern nur zwen Tage Zeit, seinen ersten Antrag anzunehmen; wo nicht, so sollten sie, wie er sagte, seine Macht fühlen. Run blieb den Corfaren nichts, als ein schimpflicher Abzug ohne alle Beute, oder ein Tobestampf übrig.

Morgan ftrengte jebermann gur duffer fen Thatigfeit an; er befahl alle Geißeln, Ge-

fangene und Sclaven zu binben und mobl gu bewachen; fobann ließ er alles, mas er nur von Ded, Theer und Odwefel jusammen. bringen und von Pulver entbehren fonnte, fammein, um eins feiner größten Schiffe ju einem Brander einzurichten. Alle brennbare Materialien murben barauf gebracht, unb mannigfaltige Erfindungen von Dech : unb Schwefelflumpen ausgebacht, bie man mit Theer bestrich, und jum Schleubern bestimmte. Alle biefe Stude waren fo geordnet, um bie großte Birfung hervorzubringen; baben murben bie Banbe bes Schiffs ausgehauen, um fie ju verdunnen, fo bag nach biefer innern Schalung bas gange Gebaube nur blog leicht aufammenhielt. Die Absicht mar, burch bie Schwäche bieses Schiffstörpers die Macht bes Dulvers ju verftarten. Aufs Berbed murben Rlobe aufgefest mit Rleibungsfinden, Buten, Baffen und gahnen verfehn, und überhaupt diefe Figuren fo eingerichtet, daß fie in ber Entfernung Menfchen vorstellten; man bohrte ferner viele Canoneniocher, aus welchen bemablte: Bolgflumpen : hervorragten, bie wie

Canonen ausfahen; baben ftedte man a Stern eine große Englische Flagge auf, fo bag bas Sange einem wohlausgerüfteten Englischen Kriegsschiff abnlich fab. Es war be Rimmt den Bug ju eroffnen, ba benn bie anbern Schiffe und Rabrzeuge binter einander folgen follten. Eins berfelben entbielt alle mannlichen Gefangenen; ein andres die Fran ensperfonen nebft allen geraubten Roftbarteb ten, in Gilber, Ebelgefteinen u. f. w. Det Abrige Raub war auf andre Schiffe ver theilt. - Ehe die Flibuftier abfuhren, mußten fie alle in Morgan's Sande einen Eib fcmeren, bis auf ben letten Bluts tropfen ju fechten, ohne Parbon ju fordern.

Der Spanische Abmiral hatte ben Flisbustiern nur zwei Tage Bebenkzeit gegeben, wenn sie nicht von ihm angegriffen seyn wallten; er war aber nach Ablauf blei fer Brist so nachsichtenost gewesen, nichts weiter von sich haren zu lassen. Auf ihre große Uebermacht gestüht, glaubten bie Spanier sich nicht abereilen zu barfen; sie ver

paßen gang, mit welcher Art Menschen sie zu thun hatten, und daß eben diese ben ihren ges wöhnlichen Operationen schon so furchtbarent Menschen, jest überdies dunch die Verzweiß kung zur höchsten Anstrengung getrieben war ren. In dieser Verblendung sahen die Sparmer nicht ein, wie kostdar ihnen jede Stunde war; so daß Morgan alle nothige Zeit hatte, sich zu einem verzweiselten Angriff zu ruften.

In sechs Tagen war er fertig, und num am 30 April 1669, suchte er selbst die ruhig vor Anter liegenden Spanier auf. Es war noch in der Morgendämmerung. Der Admirral, dessen Schiff in der Mitte des schmalen Canals lag, sehte sich eiligst in Versassung den Beind zu empfangen, und ließ den Brander sich nähern, den er für das Hauptschiff der Ränderslotte hielt. Es that teinen Schuss, und konnte keinen thun, denn es hatte nicht eine einzige Canone am Vord. Dieß Nichtsseuern in so großer Näche und das so sehr am gefüllte Verdeck, wo die vielen verkleibeten Hölzer in der Dämmerung eine große Men-

fchenmaffe zeigten, ließen ben Abmiral alans ben, daß die Rlibuftier willens maren ibr Lieblinasmanover ju machen, ju entern; er befahl beshalb auch bas Feuer ju unterlaffen, und fich bagegen befto traftiger jum Empfans ber Berantletternden bereit ju halten. Diefer Befehl war fur die Rlibuftier ein febr gro-Bes Blud, bas überhaupt ben fo vielen Belegenheiten ihnen feine befondre Gunft zeigte und fo bas fehr alte Spruchwort, bas bie Ruhnen als Bunftlinge bes Glud's bezeichnet. auch biefimal mundervoll bemahrte: benn nur einige wenige, wohl gerichtete Ochuffe. man boch, und zwar in großen Rugeln bier erwarten mußte, batten das ausgeribbte faum in Brettern jufammenhangenbe Schiff, obet vielmehr diese Schiffstarve, gleich in den Abarund verfentt. Go aber wurde ber Bunfc ber Flibuftier, es ungeftort bem Admirab fchiff gang nabe zu bringen, über alles ibe Soffen, felbst mit Buftimmung ber Spanier, Diefe murben ihren Irrthum erft inne, da bas Brandschiff icon gang nabe alle ihre: Bemubungen es nun noch

abzuhalten; waren fruchtlos. Die Flibus feer auf dem Grander hatten ihn an, und retteten sich sogleich, wie es bey Operation nen dieser Art gewöhnlich ist, in einem Boote.

Det Abmiral verlor jedoch feine Besonnenheit nicht; er ließ eine Menge Spanier in ben Branber fpringen, um bie Daften su fappen und wo moglich ben Ausbruch ber Flammen ju binbern; allein feine thatigen Beinde waren ihm juver laetommen, und bats ten ben ihrer Entfernden bereits ben Brans ber angegundet. And bas Admiralfchiff fing nun Beuer, bas fich fchnell ausbreitete, und in Burger Reit fant es mit dem aroßten Theif der Mannichaft in Abarund des Micers. Behrere Spanier hatten fich in die Gee geworfen, und fuchten burchs Odwimmen ans Ufer ju tommen; allein fie fanten unter, che fie es erreichten. Ginige biefer Schwimmer tonnten durch die Rauberfahrzeuge gerettet werben, die fich auch baju anfchickten; allein sie schlugen die Satfe der Flibustier

17

aus, und wollten lieber mintommen. Dur wenige gefangten glucklich ans Land, unter benen fich auch ber Abmiral befand, ber fich, als fein Schiff brannte, in eine Schaluppe geworfen, und sich so gerettet hatte.

Die Alibuftier hatten nur auf biefen Angenblick der Befturjung ihrer Feinde co wartet, um bas zwepte Spanische Krieat fdiff angugreifen, bas jest von ihnen geen tert, und mit geringem Biderftande erobert wurde. Sier erfcoll unn bas Siegesgefchen ber Frenbeuter, mabrent bas erfte, bas Saupt fchiff, fo wie ben einem Schattenfpiel ver: fcwunden mar. Die Spanier auf bem beit ten Kriegsschiffe mueben, ben bem Anblid aller diefer Ereigniffe, fo fehr von Schreden ergriffen, daß fie an tein Gefecht mehr bad ten, fonbern auch fich nur ju retten fuchten; fie tappten bie Anter, und femerten eiligk nach dem Caftell ju, mo fie felbft ihr Schiff in den Grund bohrten. Die Blibuftiet eilten herben, um wenigstens etwas von ben ju capern, mas von biefen Schiffetrum

imern noch aberm Baffer war; sobald aber bie am Ufer befindlichen Spanier ihre Ansmaherung bemerkten, steckten sie die Reste fin Brand. Alles dieß war die Geschichte einer Stunde.

Es war ben Elibuftiern wie ein . Traum, ihre fo überaus große Berlegenheit auf einmal geendigt ju febn, und ben einer folden Ungleichheit von Dacht, fo gefdwind und ohne Berluft eines einzigen Mannes, einen fo vollftanbigen Sieg errungen ju bas ben. Sobt wollten fie auch bas burch bie Auchtigen Beeleute ftart befehte Caftell bo, Rarmen, nicht um Beute ju machen, bie fie bott nicht erwarten fonnten, fonbern bloß ben Spaniern die Große ihres Muths ju teigen. Diefen aber tam jest bie urfprung. liche Befegung und Ginrichtung biefes feften Borte trefflich ju ftatten; unter Unführung des Momirals, ber fich auch glucklich gerettet hatte, bebienten fie fich fehr zwedmäßig ihrer Canonen, und wehrten fich aberhaupt fo versweffelt, daß die Frenbenter, die weber

Gefchit aufführen tonnten, noch beitern anzufegen hatten, vom Sturm ablaffen und ten, und jett, mit dem Berluft von brepfig Lodten und vierzig Bermundeten, fich nach ihren Schiffen zuruckzogen.

Ein gefangener Spanifcher Steuermann gab Morgan von allem Mustunft. feche Rriegeschiffe farte Flotte war ausbrud lich von Spanien abgesegelt, um die File buftier ju vertilgen. Bon biefen Ochiffen aber batte man die benden größten von feche und fechzig Canonen als untang lich für diefe Ruften wieder juruck gefchicht, und eine mar im Sturm ju Grunde geget gen. Don Alfongo, beffen, Sauptidif, ber heilige Ludwig, mit breb bundert und funfzig Dann befest mar, batte mit feinen abrigen Ochiffen die Blibuftier, in Sife niola, in Campede, in St. Domingo, w lest auch in Caraccas, vergebens aufgefuct und hatte fich gefreut, fie endlich ben Mar racaifo ju finden. Zwep Tage por ber-Cut, scheidungs . Catastrophe hatte er burth einen

metaufenen Reger Nachnicht von dem ausgezuschleten Brander erhalten; allein darauf mit Bewachtung:erwiedert: "Wie sollten diese Bischaben; ein Fenerschiff "zu bauen! Und wo könnten sie die Instrus, mente und Materialiën dazu hernehmen?" Ber Stenermann erzählte auch, daß in dem gefunkenen Schiffe sich 40,000 Piaster in massen Sieber und baarem Gelde befunden. Hätten.

Dieser Umstand machte die Freybeuter sehr thatig, wo möglich einen solchen Schat aus dem Merr'zu ziehen. Worgan ließ ein Schiff hier zuruck, das auch so glücklich war, theils an Silberklumpen und sitbernen Berathsschaften, theils an Piastern, zwanzig Centner aufzusischen. Während dieser Zeit ging der Anfthere der Flibustier mit der übrigen Blotte nach Maracaibo zuruck, wo er die erosberte Spanische Fregatte, die zwep und zwanzig Canonen sührte, und das kleinste Schiff der Spanischen Cscaden war, zu seinem Commandoschiff einrichten, und dem Admiral aber-

mass den Antrag thun ließ, die Stadt zu ramzioniren, wenn er sie nicht vom Fener verzehrt
feben wollte. Dieser durch sein Unglickt ties
gebeugte Befehlshaber aber hatte nur btoß
Sinn für seinen Berluft; da er num überdem
durch einen solchen Brand nichts vertieren
konnte, so wollte er von nichts hören; allein
die zagenden Einwohner dachten anders; ohne
den Admiral zu fragen, kamen sie mit M or:
g an überein, und gaben ihm als Ranzion
20,000 Piaster, auch fünf hundert Stüd
Bieh zur Proviantirung seiner Kotte.

Es war aber noch eine große Schwierigbeit zu überwinden; die Flibn flier mußten, um aus dem See ins West zu kommen, ganz nache dem Castell worden segein, das ihrem Angriff getroßt, und ihnen so viele Menschen gekostes hatte. Ein neuer Versuch aufs Castell war nicht rathsam, zumal da der gincliche Gerfos so ungewiß war, und er überdieß auch keine Beute zeigte; aber auf der andern Seite mußte, ben dem zu wagenden Borbepfegeln, eine Entmastung; ober sonst eine fintle Be

Schabigung ber Schiffe, fie in diefer Lage, wo micht alle, boch einen Theil ber Fineille, in Die Banbe ibrer Beinbe liefern. . Dorgan fandte daber abermals sine Bothfchaft an Don Alfongo, und machte bie ungehing berte Paffage jur Bedingung, wenn: er bie Wefangenen ausliefern follte, Die et, .wie'et brobte, im verneinenben Sall alle auf feinen Schiffen aufhangen laffen, und bennech, wpe rauf er ben Spaniern fein Bort gabe, tres allen Binderniffen vorbenfegeln wurde. Ginige ber Befangenen' begaben fich mit diefem Ane trage als Abgeordnete jum Abmiral; fie flehe ten ihn an, fich ihrer Beiber und Rinder gu Diefer Bofeblshaber aber: zeigte erbarmen. fich unerbittlich; er mar ju febr gedemuthigt, feine Escaber auf eine so unwarbige Beise verloren zu haben, und fomeichelte fich noch mit ber hoffnung, die abziehenden Flibuftier au verfenten, und baburch feine erlittene Schmach tilgen ju fonnen. Die für fic und ihre Freunde flehenden Friedensbothen wurden baher von ihm nicht wohl aufgenoms men ; er warf ihnen ihre Zeigheit vor; und

fagte : "Sattet ihr biefen Ohraten ben Bugene "verweitet, fo wie ich ihnen den Ausana ver "wehren will, fo murben fle euch nie in bich J. Lage gebracht haben. ... Dit biefem Befchel tehrten bie Abgeordneten jurud. Dorgan sefate nun feine Entichioffenbeit, und factes ABenn der Admital moinen freven Aben , nicht gestatten will, fo worde ich Dittel fim "ben, feine Zuftimmumg enthehren zu tonnen." Das erfte was er that, war, ju befehlen, bas ein jeder bie gemachte Beute berben bringen follte, Die fobann nach ben Gefeben ber Slis bu ft ier getheilt mutbe.... Der Betrag murbe au Gilber, Golb und Ebelgefteinen 250,000 Diafter geschäßt, obne bie ungeheure Menge Baaren und bie Oclaven pu rechnen. Eis jeber, Mann für Mann, befam jest feinen Antheil, ben er folgtich zu vertheibigen batte.

Bahrend biefer Bertheitung erfann Mob gan eine Kriegslift; er ließ fruh Morgens im tleinen Fahrzeugen und Booten, einige hundert Flibustier in einiger Entfernung vom Castell ans Ufer feben, wo viel Bufch wert wer. Sier verbargen fie fich mehrere Stunden, fcblichen fich febann einzeln, jum Ebeil auf allen Bieren friechend, wieder an ibre Boote, wa fie fich auf ben Ruden ober ben Bauch niebenlegten, und hernach von einis gen menigen Ruberern ale leere Boote wieber auruckgefahren murben. Dief gefchah im Unerficht bes Enkells am namlichen Tage mehrere mal, und machte bie Spanier mis großer Bewißheit glauben, bag bie Mannfchaft alle am Lande geblieben mare, und daß die glibus ftier bochft mabricheinlich in ber folgenben Dacht, einen Sturm von ber Landfeite beabs fichteten, wohin auch in Gil ihre großen Canos nen gebracht, und fast alle ihre Soldgten pofirt murben, fo bag bie Seefeite beynahe shue Bertheidigung blieb. Dieg hatten bie Frenbeuter erwartet, die fich alle in der Duns felheit ju Schiffe begaben, in der Racht die Anter lichteten, fich ber Bluth überließen, und micht' cher die Segel aufspannten, als bis fie fich vor bem Caftell befanden. Der Mond fchien helle, und zeigte ben Spaniern balb was vorging; fie eilten nun ihre Canonen wieber nach der Meeresseite zu bringen, und fingen, obwohl zu spat, ein lebhaftes Fener an; allein die Zeit war zu kurz, und übers dieß der Wind den Alibustiern günstig, die mit geringer Beschädigung ihrer Schiffe gtücklich das hohe Meer erreichten, nachdem sie das Castell zum Abschiede noch mit Kusgeln begräßt hatten. Zeht sehre Worgan seine Gesangenen an das nächste Ufer; nur allein die Geiseln aus Sibrattar nahm er mit sich fort, weil die Nanzion dieses Orts woch nicht völlig bezahlt war.

Raum hatten die Schiffe bas hohe Meer erreicht, so überfiel sie ein schrecklicher Sturm, der diesen ohnehin größten Theils schabhaften Sahrzeugen ohne Rettung den Untergang brohte. Sie verloren ihre Anter und Massten; dabey hatten sie an der einen Seite Belfen, woran sie jeden Augenblick befürchteten zerschmettert zu werden, da der Wind sie darauf beständig loßtrieß; an der andern Seite zeigte sich ein nicht minder gesfährliches, selbst im glücklichsten Fall unwirth

Sares Ufer, und hinter fic hatten fie bie Spanier; baben wurden einige Schiffe fo led, baff weber Dumpen, noch Cimer, noch Bes face, womit alle Sanbe raftles befcaftigt waren, bas mit Dacht hereindringende Baf. fer berauszufchaffen vermochten. Man bes farchtete ben einigen diefer Schiffe fogar, daß fie aus einander fallen wurden, weghalb fie mit ftarten Tauen umwunden wurden. Diefer graufame, mit Blib und Donner bealeitete, Sturm, bauerte vier Tage und vier Dachte ununterbrochen, mabrend welcher Zeit teiner ein Auge zuthun konnte, durch die Burcht rege gehalten, - wie fich einer biefer Abenteurer ausbruckt, - es vielleicht auf immer zu fchließen. Go wie fich ber Sturm legte, trat eine neue Furcht ein, fo groß wie die vorige. Die Alibuftier fas ben feche Schiffe, bie fie anfangs ju ihrer Bergweiflung für Spanifche bielten; allein das Schreden machte bald ber Freude Plat; es waren Frangbfifche, eine von dem Abmiral D'Etrées commandirte Escader, die ihnen

## 168 Stebenter Abichnitt:

aften Benftand feiftete, ben ihr elender 3miftand fo nothig machte. Die Flibu fried theilten fich nan; tinige fegelten nach St. Domingo, die andern unter Morgan nach Jamaica, wo fle auch glücklich eintrafen.

## Achter Abschnitt.

Der reich gewordene Morgan dachte jest auf Rube, allein seine Raubcameraden, die das Ihrige geschwinde durchgebracht, und neue Schulden gemacht hatten, lagen ihm unaufbörlich an, neue Unternehmungen nach eigner Willfahr zu wagen, bis er endlich einwilligte. Kaum war dieser Entschluß bekannt, so eilten die Flibustier aus allen Orten, aus Jamaica, St. Domingo und Kortuga, in Fahrzeugen und Booten herbey, ihm zu solgen; ein gleiches thaten viele noch nicht zur See gediente Jäger aus St. Domingo, oder Sipspanissa, die graße Wälder durchstrichen und zu Lande komen. So unterstützt bestimmte er den 24 October 1670 zur Absahrt, mobey sich

jedoch noch einige hindernisse zeigten. Schiffe, Mannschaft, Wassen und Schiffsgerathe, weren da, aber es sehlte noch an Proviant, den man in hinreichender Quantität auch nicht fike Geld haben konnte. Um dieß zu erlangen, wurden vier Schiffe mit vier hundert Mann zu einer Expedition ausgeschickt; sie erhielten den Besehl zu landen, wo sie es am füglichsten konnten, und ohne an weitere Plane zu densen, bloß die nahe am Meer liegenden Städte und Dörfer ihres Getreides und ander rer Lebensmittel zu berauben; während die Idger in die Wälder geschickt wurden, um so viel Thiere lebendig ober todt zusammen zu treiben, als sie vermochten.

Die kleine Flotte, commandirt von einem Franzofen Namens Brobely, richtete ihren Lauf nach dem Fluß de la Sacha. Sier fanz ben die Flibuftier ein ganz mit Betreide beladenes Schiff, das fie caperten, und sodann die Stadt la Rancheria, ohnweit Carthagena, bestärmten, deren Einwohner sich tabfer wehrten, allein endlich nach einem zehnstündigen

Die Stadt wurde ger Mangion wicht eingeafchert werden, sich zu einer großen Ranzion von Waiß verstehn, dessen Sammlung aber Zeit erforderte, daher die Freybeuter erst nach einer fünf wöchentlichen Abwesenheit zurück kehrten. Wan hatte sie bereits für versoren gehalten, und sichon zur Erlangung der Lebensmittel andre Entwürfe gemacht, als die Flotille zur Freude aller Flibuster einzras. Der mitzebrachte Waiß wurde unter die ganze Flotte vertheilt, die übrige Beute aber, nach Worzgan's Ausspruch, ungetheilt den Freybeustern überlassen, die sie erkämpft hatten.

Morgan's Flotte, die größte, die je ein Flibuftier in den Westindischen Meesren besehligt hatte, war jeht segelsertig, und bestand aus sieben und drepfig Schiffen, alle mit Canonen versehn. Das Admiralschiff hatte deren zwep und drepfig, die andern hatten zwanzig, achtzehn, sechzehn, das kleinste vier Canonen, hiezu eine große Renge Rusnition und neu erfundene Pulvermaschinen.

Es maren auf biefer Rlotte gwen taufent Set folbaten, die Matrofen und Schiffsfungen unge-Mit einer folden Macht war etwat reconet. auszurichten; auch versprach Dor a a in Feinen Rlibuftiern, bag ein jeber von ihnen nach ber Rudtunft Lebens lang genug haben follte: nur mußte man, nicht, wie bieber nur ju oft gefchehn, die ichwachen Plate, fonbern bie festen angreifen. Gein aus Erfahrung abgesogener Grundfat fen: wo bie Spanier fic vertheidigen, ift etwas wegzunehmen: baber maren ihre festeften Derter auch ihre reichhaltiaften.

Diefer Anführer, ber auf feinen großen Mast die Konigliche Rlagge von England pflanzen ließ, theilte nun feine Seemacht in amen burch rothe und weiße Flaggen unterfcbiebene Gefchwader, und nahm ben Titel eines Admirals an; fobann ernannte er einen Biceabmiral fur bas andre Gefdwaber, ließ fich ben Cib ber Treue fchmoren, feste Signale feft, und wählte alle Officiere; woben noch viet berfelben von dem Glibuftier Dorgan,

mrc bie unbefugte Ausbehnung feiner ihm um Gouverneur von Jamaica verliehenen Bewalt, Admiraletitel erhielten. Es maren war nur leere Titel, bie nirgends als unter ben Deinigen galten, fie hatten aber politifch bes rachtet ihren Berth, gaben eine Art Ehre, zweckten Racheiferung, verstärften bie ohnes in geringe Unterwürfigfeit ber Flibuftier, ind zogen das Band zwischen ben Obern und en Untern fefter jusammen. Auch gab Dtors jan ben Officieren formliche Patente und. Caperbriefe bes Inhalts: "Auf alle Art und Beife gegen die Opanier ju Baffer und gu "Lande feindlich ju verfahren, ba fie ertlarte "Keinde feines Monarchen, bes Konigs von "England, maren." Rach diefer Autoritats. handlung rief Morgan alle Officiere jufams men, und vermochte fie im Damen ber ganjen flotte einen Beutevertrag ju unterzeichnen. Rach demfelben follte Dorgan als Abmiral den hunderisten Theil von Allem haben, was erbeutet werden murbe, und überdieß fur jede bunbert Mann eine Beuteportion, namlich ben Ertrag ber jugetheilten Beute eines eine gelnen glibuftiers. Ein jeber Schiffito: fehichaber erhielt, außer feinem Antheil, ben bas jur Aufruftung von ihm gelieferte Gelb. Proviant u. f. w. bestimmte, noch acht Beuter portionen. Dem Oberchirurgus murben aus ber Daffe, außer feinem bestimmten Gold, hundert Piafter fur Argnepen, und jedem Schiffszimmermann, neben dem Solb, hum bert Piafter als ein Gefchent bewilligt. ben murben auch bie langft bestimmten Invad libengelber als Entichabigung für ben Berluft der Angen, der Arme, ber Beine u. f. ma noch erhöht, und auf alle ausgezeichnete Bande, lungen ben Gefechten und Erfturmungen det. Caftelle , Belohnungen gefest.

Run eröffnete Morgan ben Gefahrten. feinen Plan, ber nichts geringers, als ein Angriff auf bas große und reiche Panama war, wofelbft er bie beståndig dort, fur Euros pa aufgefammelten Wold . und Silberhaufens ju finden hoffte. . Die Ochwierigfeiten berg Musfahrung fchienen jeboch ohne Bahl ju feyn. Die erfte berfelben war, bag biefe Stabt ini mer ansehnlichen Entfernung von ber Gee na, und niemand von ber Raubmannichaft. en babin führenden Beg tannte. Diefem Rangel abzuhelfen, befoloft der Abmiral erft. sach ber Infel Santa Catharina, bem Berlannungsorte der Spanischen Diffethater, ju buern, um fich bort Subrer ju verschaffen. Er traf bort bald ein, und feste taufend Mann ans Land, Die, in Berbindung mit ber Drohung, ben ber geringften Bergegerung bet Uebergabe, alles niebergumachen, Opanier fo fcbreckten, bag es febr gefchwind pu einer Capitulation tam, woben jur Chrennettung ber Befahung ein Spiegelfechten verwredet murde. Die Caftelle und Ochiffe machten ein fehr lebhaftes Souer, aber ohne Rugeln; auch ließ fich ber Gouverneur, ba' #, laut Abrebe, aus bem Fort bes heitis jen hieronymus fich nach einem andern gort begeben wollte, gefangen nehmen. Dierauf rfolgte eine fcheinbare Verwirrung. Anfangs taute Morgan diefer Farce nicht, und befahl feinen Leuten ihre Gewehre mit Rugeln m laben, aber fie in die Enft ju ichießen, es

sep benn, doß sie ein ernstliches Benehmen der Spanier bemerkten; allein diese nahmen sich sehr in Acht, und so wurde dies Possensspiel eine Zeit lang unter beständigem Schießen, mit vieler Bedachtsamkeit auf bepden Geiten fortgespielt, und ein Fort nach dem andern, zehn an der Zahl, eingenammen, ohne daß ein einziger Mensch daben getödtet, ja nicht einmal verwundet wurde.

Man sperrte die Einwohner der ganzen Insel in das große auf einem steilen Felsen gebaute Fort der heiligen Theresia ein, und tündigte nun den Rühen, Ralbern und dem Federvieh den Krieg an, da die Eroberer in wier und zwanzig Stunden nichts gegessen hatten. Sie fanden hier 459 Personen bepeterle Geschlechts, unter welchen hundert und neunzig Soldaten, zwey und vierzig eingekerzterte Missethater, fünf und achtzig Kinder, und sechs und sechzig Neger waren. Die zehn Forts auf dieser Insel waren mit acht und sechzig Canonen beseht, und zum Theil durch die Natur sehr besestigt, daher man sie auch

fo wenig garnifonirt hatte. In ben Beng. baufern fand man, außer einer großen Menge Rriegsgerathichaften, Bewehre und Bandgra. naten, die bamals fehr üblich waren, über bren hundert Centner Pulver. Alles diefi wurde auf die Raubschiffe gebracht, die Canonen aber, die man nicht brauchen tonnte, wurden vernagelt, baben bie Laveten verbrannt and die Korts demolirt, eins ausgenommen, bas die Frenbeuter felbst befesten. Dorgan wählte fich nun zu feinen Kuhrern nach Panama unter ben Berbrechern brep ans, benen er nach feiner Rudfunft in Jamaica bie Frenheit, und auch einen Antheil von der Beute verforach.

Die Flibustier waren gang von Mors gan's Entwurf eingenommen, beffen Grofe und Ruhnheit ihren Muth anfeuerten.

Panama, am Submeer, unter bem neunten Grad ber nordlichen Breite gelegen, war bamals eine ber größten und reichsten Brabte in America; sie enthielt 2000 große, jum Theil prachtige, und 5000 kieinere, aber

bennoch meiftens bren Stockwert hobe Baufer. Biele berfelben waren von Stein; alle andern aber aus Cedernholz fehr zierlich gebaut und foftbar meublirt. Das Bange war von einem Ball und Mauern umgeben. Sier war bet Stapelplat bes Mericanischen Silbers und bes Peruanischen Golbes, bas auf Maulefein über bie berühmte Landenge nach bem norde den Meerufer gebracht murbe, wozu mat amen taufend diefer Thiere unterhielt. Dabe war hier ein ftarter Megerhandel, der damals noch nicht, so wie jest, ausschließlich in ben Sanden ber Englander, Sollander, Frange fen ober Danen war, fondern auch von andere Mationen getrieben wurde. Reine berfelben verstand damals den Sandel beffer, als bie Staliener, Die auch hierin die Lehrmeifter von Europa waren; baher auch der Berfchlagenbelt und Geld erfordernde Regerhandel vorzüglid in ben Banben ber Gennefer mar, bie Der und Chili mit Selaven verfahn.

Der Berprafibent biefer Stabt, von bent auch bie fammtlich von Spaniern bewohnen

Stabte Porto Bello und Nata, so wie bie iflecken Erur, Penoma, Capira und Beragua, abhingen, war ben scinem Civilposten ats Oberstatthalter, jugleich Generalcapitain aller Truppen des Königreichs Peru. Die Stadt Panama hatte auch einen Bischof, der von dem Erzbischof von Peru abhing.

Die Raufleute waren bier febr reich; Die Rirchen überaus prachtig; Die Cathebraffirche nach italienischer Art mit einem großen Dam verfehn, und biefe sowohl als die acht hier befindtichen Ribfter mit Gold und Sither reich. lich geschmuckt. In der Mabe der Gtabe las gen einige fleine, aber burch die Schonbeiten ber Matur und Runft fehr reigende Infeln, wo bie reichften Einwohner ber Stadt ihne Lanbhaufer hatten; baher man auch biefe Jus fein die Garten von Danama nannte. Alles machte biefen Ort wichtig und anziehend. Mehrere europäische Rationen hatten hier ihre Sanbelepallafte; unter andern die vorbin augeführten, bier pielvermogenben Genimfer, Die ju ihrem ausgebreiteten Banbel in biefer

Stadt große Miederlagen und auch ein prace volles Gebaude befaßen. Die vornehmien Saufer ftrohten voll schöner Gemählde med Runftwerke, die man nicht aus Kennerschaft, sondern aus Sang zu einem fürstlichen Lurus, gegen das hier überstüssige Gold und Silber hatte aus Italien tommen lassen. — So war Panama im Jahr 1670, als die durch ihre Tollfühnheit und Eigenheiten unsterblich gewordenen Klibustier es zum Ziel ihrer Wermüstung erkohren.

Man ging baben mit so viel Alngheit als Graufamteit zu Werte. Es war vor allen Dingen nothig, sich des an dem Fluß Chager tiegenden Castells St. Lorenzo zu bemächtigen, wozu Morgan vier Schiffe mit vier hundert Mann unter dem Befeht des kahnen, mit diesen Landern bekannten Freybeuters, Brode ein, der den oben erzählten Proviantirungs- Auftrag so gut ausgerichtet hatte, abschiefte, in des er selbste mit dem Rest der Blotte in Santa Embarina blieb. Mach seinem Plan sollte die Igraße Absiebt, auf Pandma noch für viel als

moglich verborgen werben, und die Ginnahme Des Caftells nur als ein gewöhnlicher Dlunde: mngs : Entwurf erfcheinen. Brobel p. fuhrte ben Auftrag mit fo viel Muth als Gluck aus. Das Caftell lag auf einem hohen Berge an ber Mindung des Bluffes, und war an ben meb Ren Seiten unjugangbar. Anfangs maren alle Berfuche vergebens, und bie anruckenben, burch nichts gefchusten, und bloß mit Duste. ten und Schwertern bewaffneten, Ribuftiet verloren viele Menschen; benn bie Spanier feuerten nicht allein mit Canonen und Meinem Bewehr, fondern ba fie Indianet im Fort hatten, schoffen fie auch mit Pfeilen, die mehr Birfung, ale die Rugeln thaten. Die Ungreifenden faben ihre Cameraden neben fich fallen, ohne fie rachen ju tonnen. Ihre gegenwartige Lage und ihre Waffen fchienen bie Unternehmung unausführbar ju machen. Soon fing thr. Muth an ju finten, fie tamen in Umordnung, und bachten fich jurudaugiehn, als er burch den Trop der Spanier wieber geftable murbe. Diefe riefen : "Ihr tegerb Achen Gundel. Ihr vom Teufel befeffene

"Englander! Sibr wollt nach Danaura ? Mie "nichten! Bier mußt Ihr alle umtommen, und euren Cameraben foll es tunftia eben fo .. gebn!" Aus diefen Worten fahen Die Flis huftier, daß ihr Unichlag entbeckt war, und befchloffen num bas. Fort ju erobern, ober alle bier bas Leben ju verlieren. Die fürmten fort, ohne fich burch bie vielen treffenden Dfeite und burch den Fall ihres Befehlshaber Brobe ly irre machen ju laffen, bem burch eine Cansnentugel bepte Beine abgefcoffen murben. Ein Alibuftier, bem ein Meil in ber Achfel fteden blid, rif ihn heraus und fchrie: "Ge-"buld, Ihr Bruber! ich habe einen Ginfall "bie Spanier find alle verloren!". Er jog Baumwolle aus feiner Tafche, umwand bamit feinen Labftocf, jundete bie Baumwolle an, und fcof bieg brennende Material auf Die mit leichtem Solg und Palmblattern bebedten Baufer bed Forts ab; andre fuchten nun Pfeile von ber Erbe auf, und folgten Diesem Bepfptel. Die Birtung zeigte fic gleich. Biele Saufer brannten, aus ein Dulvertaften flog auf; bie Spapier waren mit

Ebschen beschäftigt, und die Nacht brach ein. Die Flibustier versuchten nun, durch die Dunkelheit unterstützt, die von sehr brenndarem Solz versertigten Pallisaden zu verbremnen; auch dieß glückte; die durch nichts mehr gestützte Erde stürzte zusammen, und fällte den Graben. Noch vertheidigten sich die Spanier tapser, angeseuert von ihrem Commandanten, der so lange focht, die er todt zu Boben siel. Immer waren noch die Canonen in der Gewalt der Besahung, womit sie ohne Aushören schoß, allein die schan so weit gestege ten Flibustier ließen nicht ab zu stürmen, die Meisser des Castells waren.

Biele Spanier stürzten sich nun von den Mauern des Castells herab in den Fluß, um nicht lebendig in die Hände der Freybeuter zu fallen, die nur vier und zwanzig Gefangene machten, vierzehn Gesunde und zehn Verwundete, die sich unter den Todten verkrochen hatten. Diese vier und zwanzig waren allein von der aus drey hundert und vierzehn Mann bestandenen Besahung noch übrig. Man hatte

fie furz juvor noch verstärft, ba ber Oberpressent in Panama schon von Carthagena aus, bas Geheimniß der Erpedition erfahren, und sich in Person mit 3600 Mann ben jener Stadt gelagert hatte. Dieß erfuhren die Flibustier jest mit Gewißheit, und daß sich unter jenen Kriegshaufen vier hundett Mann Cavallerie befänden, ferner sechs humbert Indianer, und zwey hundert Mulatten, geubte Stierjäger, die bestimmt waren zweytausend Stiere erforderlichen Falls auf die amruchenden Flibustier loszutreiben, um sie zu zermalmen.

Der verstümmelte Brobely suhr fort ju commandiren; er wollte seine sehr theuer et tauften Bortheile nicht aufs Spiel sehen; benn von seinen vier hundert Mann waren hundert und zehn gefallen, und achtzig verwundet worden; unter denen sechzig sich nicht bewegen tonnten. Die Leichname der Englander und Boanzosen wurden verscharrt, die todten Körper ber Spanier aber von dem Gipfel des Korts hetabgestürzt, wo sie ausgehänft liegen

Steeben. Brobely fand hier viel Munition und Lebensmittel, welche Beute ihm besto am genehmer war, ba er wußte, daß es der groe Ben Flotte daran sehlte; er ließ so viel wie möglich das Fort herstellen, um sich darin vern theibigen zu können, im Fall die Spanier in der Geschwindigkeit einen Bersuch machen sollten, es wieder zu erobern. So erwartete er Morgan, Kufunft, die auch bald mit der ganzen Flotte erfolgte.

Die anfegelnden Flibuftier überließen sich der Freude, als sie die Englische Flagge auf dem Castell erblickten; sie jubelten und soffen, ohne auf ihre Fahrt bep der Mundung des Flusses Chager zu achten, wo unter dem Wasseser eine Klippe verborgen war. Es kamen ihnen Lotsen vom Lande entgegen, die sie aber in ihrem Taumel und bep ihrer Ungeduld nicht abwarteten. Diese Nachlässigkeit hatte schrecke liche Folgen; sie kostete thnen vier Schiffe, die zu Grunde gingen, worunter sich auch das Udmiralsschiff befand; die Menschen und Las dungen wurden jedoch alle gerettet. Morgan,

voll großer Entwurfe, betrachtete biefen Baluft als unbedeutend, und hielt feinen Einjug in St. Lorenjo, wo er eine Befahung von funf hundert Mann ließ, außer hundert und funfzig Mann, womit er eine Angahl im Bluf gefundener Spanifcher Rabrieuge befette. An Lebensmitteln wurde fehr wenig mitgenoms men; fo wohl um ben Marich baburch nicht ju erfcweren, als auch, weil die Mittel jum Transport fehr beschränft maren, und endlich aud, um die ohnehin nicht überfluffig mit Propiant verfebene und feine Zufuhr erwartende Besahung im Bort, wo man über: bieß auch alle Gefangenen und Oclaven, nahe an taufend Menfchen, jurudließ, teiner Sungerenoth auszuseben. Nachdem alles veranftaltet mar, hielt Morgan eine Rebe an feine Genoffen, und ermahnte fie ju einem alles bestegenden Muth, um mit Rubm bes bedt und mit fo viel Reichthum, als fie gu ihrem gangen funftigen Leben brauchten, nach Jamaica jurud ju tebren; und nun brach er am 18 Januar 1671 mit brepgebn bunbert Mann, bem Kern feiner Slibuftier, nach Panama auf.

Der Bug ging ju Baffer lange bem Kluffe: funf Fahrzeuge maren mit Artillerie belaben, und die Mannichaft auf zwep und brevfig Boote gufammen gepreft. Ru ben oben ans geführten Urfachen teine Lebensmittel mitgus . nehmen, war auch die hoffnung gefommen, auf bem Bege beren genug ju finben. Aber. fcon am erften Tage ben ihrer Antunft gu Rio be les Bracos faben fich bie Flibu. fier in ihrer Erwartung getaufcht. Bier, wo fie ans Land fliegen, fanden fie nichts: bie Opanier waren gefloben und hatten alles bis auf bas lette Stud Bieh, felbft bas lebte Sausgerath mitgenommen, die noch unreifen Reld : und Gartenfruchte abgefdnits ten, und felbft die Burgeln aus der Erbe geriffen. Dichts, als die leeren Saufer und Stalle maren ba, worin fich die Frenbeuter jeboch alle Rachte einquartierten, ba fie auf ibren Booten fich nicht einmal alle nieder

fegen tonnten. Gie hielten alfo bier ben er ften Safttag und hatten teine andre Erfrifdung als ihren Tabat. Am zweyten Tage ging es nicht beffer. Diegu tam, bag aus Dangel an Regen ber Rluß fo feicht, und überdies burch viele hereingesturzte Baume faft gar nicht ju paffiren war, fo daß die Flibus ftier ju la Erup de Juan Galliego gezwungen maren, ihre Sahrzeuge ju verlaffen, und ben Marich ju Lande fortzufegen, wenn fie nicht wieder umtehren wollten. Aufgemuntert durch ihre Suhrer, befchloffen fie das Abenteuer zu bestehn. Am britten Tage tas men fie in einen Balb, wo fie weber Beg noch Steg fahen, und wo ber Boden voller Sumpfe und Morafte mar. Go erreichten fie mit unfäglicher Muhe ben Ort Cedro Bueno. Allein auch hier fanden fie nicht bas geringfte; fie faben nicht einmal ein Stud Bilb, bas fie fchießen tonnten.

Der hunger nahm ben ben Abenteuern schrecklich ju; viele aften bas Laub von ben Baumen, die meiften aber blieben ohne alle Mahrung; und so, vom grausamsten Mangel

gequalt und leicht gefleibet, ftrecten fle fic wahrend ber bier talten Dachte am Ufet bin. und erwarteten in biefem Buftande, gitternb vor Groft, ber ihnen allen Ochlaf raubte, ben Anbruch bes Tages. The Muth wurde burch Die ftundliche Doffnung geftartt, auf ein Corps Spanier, ober auf fluchtenbe Bewohner, folglich auch auf Lebensmittel ju fogen, moi mit Ad die Flüchtlinge Diefer Ration in foli den Rallen immer reichlich verfahen. Die Blibuftier entfernten fich baben auch nicht weit vom Ufer bes Bluffes, indem fie Dits tel fanden ihre Canots mit fort zu bringen : mo ber Strom es geftattete; fchiffte fich ein Theil ber Mannichaft barauf ein, mahrend bie abrigen ju Lande marfchirten. Ein Bortrab von drepfig Dann, unter einem fand. fundigen Suhrer, ging einige hundert Schritte voraus, um in ber Stille bie Binterhalte ber Spanier gu- entbeden, und wo moglich einige Gefangene ju inaden.

Am vierten Tage erreichten bie Flibus bustier Torna Cavallos, einen befestigten Urchend. b. Cor. 2. 25. Ort; aber auch hier waren die Opanier ent floben, hatten alles mitgenommen, was nur fortgebracht werben tonnte, und bas übrige ju Afche verbrannt. Thre Absicht mar, bag bie Freybeuter auch nicht bas tleinfte Gerath finden follten. Ueberhaupt mar es ein Grund. fat ber fluchtigen, gegen bie Blibuftier beständig auf ihrer Buth fevenden Spanier, bev ber Blucht alle und jede Bedurfniffe von biefen furchtbaren Gaften ju entfennen, fe befto eber gur Ructehr gu vermogen. Nichts als leere leberne Beutel hatten fie bier juruckgelaffen. Der-hunger, machte bie Leute wuthend; er mußte gestillt werben. Beutel murden nun vertheilt und verzehrt, pidt ohne Banten, um die größten Mortionen diefes edelhaften. Nahrungsmittels zu erbal ten. ... Man fcmitt das Leder in fleine Studen, rieb falche, und fchlug fie zwifchen zwen Stei: uen; man tuntte ffe bernach in Baffer, um fie recht gefdmeibig ju machen; fobann mur ben fie geroftet, und haufig Baffer baju getrunten, um biefe Leberhiffen berunter ju frülen. .. it.itie . 32.45

So betoftigt famen die Stibuftier nach Torna Munni, wo fir wieder eine verlaffene Befestigung fanden, und am funften Tage nach Barbacoa; aber nirgends maren weder Menfchen, noch Thiere, noch Lebensmittel igi finden. Die Spaniet hatten auch hier alles entfernt, mas nur irgend menfchliche Rahrung geben tonnte. Enblich fant man guffllig im einer Felfenhohle zwen Sade mit Dohl, Ginige Bruchte und zwen große Gefaffe mit Bein gen Diefer gund mar jedoch in Berhaltuis ber groffen Menge Gutfebeburftiger ju gerings fania . um Freude ju erzeugen. Morgan) fo fehr er felbit tauche vonte hunner angualt wurde, nahm tichte bavon für fich, fenbetit ließ alles unter bie Sinfalligften austheilen. Biele werfeiben waren faft ftrebent; Diefe wurd den inad ben Fahrzeugen transportirt, wir folde gu bewachen; bagegen bie bisherige Bee fichung biefer Cattots gu bem Landtorps ftoffen. mußte. Der Daeid ging febr langfuntpifog, wohl wegeniber großen Entfraftung ber Mens fiben, als bes raithen: Boges; und die Raffe rung der Freidenter war fortbauernd fiche

Am fechsten Tage ging ber Darfc febr langfam, ber' Danget an Rabrungsmittelk hatte ihre Rorper audnehmend gefchwächt, und fie mußten oft tuben. Endlich langten fie aufeiner, Pflangung an, wo fie in einer ebenfalls verlaffenen Ochenne eine ftarte Quantist Dais fanden:, fie fluriten nun baruber bet, und viele afen ihn rob; ber Reft wurde unter alle vertheilt, Die biefe Rucht in Bananen: blatter wichelten, und fie fo theile tochten, theile rofteten. Om geftarbt festen fie ihren Marich fort, und faben nich am namitchen Bage einen Saufen Indianes jeufeit bes Sinf fes, bie aber floben und nicht erreicht werben tounten. :: Einige: fcog man nieber; bienbrigon retteten fich, und foricem: ", 98r. Englis "fcei Gunbe, Commet auf bie Biefe; bort "ermarten wir eucht" . Die Glibuftier waren inbermaff gezwungen, ba von bem Malf bes wurigen Sages nichts mehr übrig

imer, ohne Rahrung unter frengen Simmel die Racht jugubringen.

Sisher hatten sie in ihrer martervollen, den Gofeben der Natur gleichsam trabenden, Lage, eine bewundrungamarbige Geduld geseigt. Nun aber erhob sich unter ihnen ein großes Murren. Morgan und seine verwes genen Entwürse wurden laut getadelt; viele wollten wieder zurück, dagegen andra, obwohl auch unzufrieden, erklätten, daß sie lieber umstommen, als die so hart bestandene, wird soweit gediehene Unternehmung nicht aussähren wollten.

Am folgenden Tage gingen sie über ben Bluß, und richteten ihren Zug nach einem Ort, ber ihnen ein Dorf ober eine Stadt zu seyn schlen, wo sie zu ihrer großen Freude schon in der Ferne viele Schorsteine rauchen sahen; sie hofften nun gewiß Menschen und Lebensmittel zu finden. Die betragen sich aber auch hier. In dem ganzen Ort war keine menschliche Seele, noch irgend etwes

effbares, als ein feberner Gad mit Brob, bes gleichen einige Raben und Bunde, Die fogleich gefchlachtet und verfchlungen murben. Det war ber Rieffen Erur, wo man gewöhnlich die ben Blug Chager binauf transportirten Magren auslub, um fle ju Lanbe weiter nach ber von hier acht frangofifche Meilen entleges Bier waren nen Stadt Danama ju bringen. Schone. bem Ronige von Spanien gehörige, unn Steinen aufgeführte Magazingebaube unb Die Einwohner biefes Bledens bate Ställe. ten fich auch alle gefinchtet, juvor aber Feuet in threm Saufern angelegt. Rur die foniglichen Bebaude hatte man unberührt gelaffen. Rlibuftier burchfuchten alle Bintel farben endlich einen Ort, wo fechgehn Gefaße peruanifchen Beine . juruckgelaffen waren! Diefer Fimb murbe von allen ohne Bergug benubt; faum aber hatten fie etwas getrun. ten, als ein jeder ohne Ausnahme trant wurde. Dan glaubte allgemein, ber Bein fen vergiftet, und biefer Gebante erzeugte unter ihnen bie größte Bestarzung. hieten fich nun obne Rettung verloren.

Miein: fein Gift war baben im Gwiel: bie Rrantheit war fehr ertlatbar: burch bie man niafaltigen, abicheulichen Lebensmittel, burch bie iberaus große Entfraftung ber Freiben: ter und burch ihre jest fo unmäßigen Bein? glige; auch befanden fie fich alle am folgens ben Lage beffer. " Da Morgan fich nun nanglich von feinen Rahrzeugen und Canois entfernen mußte, fo war er gezwungen bier alle feine Leute, fetbit bte Schwachften, and · Land . 318 Mesen; Die Boote aber fchicfte et bemanne mit fechgig Dann babin gurud, mo et bte nedbern Sahrmuge und Ochiffe gelaf feit batte: nur ein Boot wurde verftect! um gelegentlich ber Klotiffe Dadrichten ju britigen. Er verbot, bag niemand einzelns ober in fleinen Saufen ben Ort votlaffent folice; wenigstens mußte ber Teupp hundert Dann fart fenn. Der hunger aber vermochte bie Frenbeuter diefen Befehl zu abers treten. Behn entfernten-fich Lebensmittel auf: aufuchen ; ite. wurden aber von ben Spaniern angefallen; und tonnten nur mit vieler Dube fich wieder: in ihr Dorf retten, nachbem gu

theer großen Rrantung ein Skiduftier eefangen worben wat.

. , Morgan gab nun Befehl jum weitert Mufbruch, nachbem er feine Leute gemuftert batte: er fand eilf hundert Streiter. ibnen die gurcht ju benehmen, als ob ihre Magregeln und Starte burch ben gefangenen Flebuftier verrathen worden maren, gab er vor, bag biefer nicht gefangen, fich biof im Balbe verirrt, und bereite fich miebet eingefunden habe. Es war ber achte. Tag bes fdrecklichen: Dariches, ben nur allein bie Boffnung noch erträglich machen tonnte, ba man wußte, daß man fich nunmehr in bet Rabe von Panama befand. Zwey bum bert Mann mußten ben Bortrab machen, um bie Bewegungen bes Feinbes auszufpaben Sie marfchirten einen gangen Tag, ohne bas fie etwas gewahr wurben, bis auf einmal von bem Gipfel eines Belfenberges ein Pfeile regen von 3000 bis 4000 Pfeilen auf fie herabfiel. Die Flibuftier maren einige Minuten lang befturgt, weil fie teinen Feinb,

fenbern nur bobe Reifen . Baume und Abe grunde faben, und, ohne am fechten, in einem Augenblick zwanzig Tabie und Berwundete labiten : ba aber fein Ochuf weiter erfolate. fo fetten fie ihren Darft fort, und jogen burch einen Balb, mb fie in einem Sobli wege auf einen Trupp Indianer fliegen, bie ibn muthig vertheibigten; allein bie Frepbeuter maren bald Sieget, obgieich mit Berluft von acht Tobten und gehn Bermundeten. Die bemuheten fich von ben Rliebenden eis nige Gefangene ju machen, aber bief mar unmöglich; die Indianer liefen wie bie Rebe durch die ihnen wohlbefannten Rrummungen und Schlupfwintel swiften ben Relfenman. ben, und entfamen alle. Ihr Unführer murbe verwundet: und lag auf dem Boben, focht aber noch in biofer Stellung, bis man ihn niebermachte. Er trug eine Krone auf bem Ropf von vielfarbigen gebern. Sein Esb batte einen großen Ginbruck auf bie Indianer gemacht, und ihre Blucht veranlagt; vbmohl ber Sohlweg von ber Beichaffenheit mar, baff bunbert Mann bie gange Macht ber

Fibnen. Die Sieger benuhren biefe große Machiaffigfeit ber Spanier, einen folchen Pas nicht besser boseht zu haben; sie eilten was sie kounten, um aus ban Felfen und Rickften herauszukommen, nund das platte Land zu gewinnen.

2m neunten Lage befanden fie fich in einer Chene; es maren Biefen, aber ofne alle Baume, bie gegen bie Sonnenhife hate ten: fouben tonnen. Es regnete ftorf; Die Elibuftier maren gang burchnaßt, thee Bewahre und Munitivn für den Augenblick etwas unbrauchbar geworden, und in diefer Lage nicht ohne Beforanif; im Rall !! eines Befechts thre Reuerwaffen nicht gut nuten gir tonnen, dagegen die durch dem Regen uns befichabigt gebliebenen gangen ber Spanier biefe befto wirtfamer brauchen warden. fem Uebel war jedoch nicht abzuhelfen; man mußte fich bem Mint überlaffen. Dorgan munichte febntich einen Gefangenen ju erhar fchen; um einige Auskunft ju erhalten; er

Miche beffpalb funftig Mann einzelt und und verfprach bemjenigen, der einen Spanier aber Indianer einbringen wurde, außer fett nem Beuteamheil, aus der Gocietätscaffe bren hundert Piafter.

Begen Mittag beftiegen fie einen großen, Sugel, von ma aus fie bas Sabmeer entbede Diefer Unblid, ber ihnen bas Enbe ten. ihrer jegigen Both ankundigte; erregte ben don Alibustiern die größte Freude; fie wurden auch von biefer Sohr feche Schiffe aes mabr, die aus Pancina famen; und nich ben nahe liegenden Infeln Taroga und Barogilla fes eelten. Bon ber Stadt aber fabenifie noch nichte. Ihre Areude murbe fehr verstäuft, als fie nun auch in einem Thal eine Menge Ochfen, Rube, Dferde, befonders aber Efel faben. Thiere waren unter der huth einiger Spanier, bie fich aber gleich benm Unblick ber Flibus fier burd bie glucht retteten. Dichts fonnte den vor hunger und Mattigteit faft hinfinten? ben Freybeutern angenehmer feyn, als biefer tollbare Kund, ber ihnen auch jur Startung

ihrer Arifte ben ben nahe beverfiebenben gron fen Befechten fo nothig war. Die Unbebachte famteit ber Spanier, Diefe Thiere ihren gane ausgehungerten geinden gleichfam in bie Daube ju liefern, war unverzeihlich. Richts tonne biefen gelegener fommen. Dier murbe nun einige Stunden geraftet, viele Thiere in ber größten Gefchwindigfeit erlegt, und bas Bleifd faft rob und mit folder Gier verfchlungen, bas bas Blut ftromweife ben glibufitern aus bem Deunde über ben Leib lief. Bas fie nicht vergehren fonnten, wurde mitgenommen: benn ihr Anführer, aus Beforgniß bier im Mittelpunct ber Spanifchen Macht angefallen ju werben, ließ ihnen nicht lange Beit jum Reffen. Es ging pormarts.

Morgans großer Bunfch, einige Gefangene zu bekommen, wurde nicht erfüllt, web
des er, fonderbar genug, in einem bewohnten
Lande, in neun Tagen nicht hatte bewirken
können; er blieb fortbauernd ohne alle Nache
richten; ja man war fogar wegen der Entfernung von Panama noch in einiger Ungewiß-

peie, bis die Flibnstier endlich von einem Bagel die Thurme dieser Stadt erblicken. Run erscholl ihr Freudengeschren; sie ließen hre Trompeten und Trommein erschallen, warden die Hate in die Lufe, und eigen: Victos ria! Sofort michten sie Hale, und lagerten sich mie dem Entischuß, am folgenden Morgen Panama anzugreisen.

Hier war jost alles in Pemegung; es wurden von dort, als erfte Bertheidigungss Maftregel, funfzig Reiter ausgeschickt die Frinde zu recognosciren. Dieser Trupp nas berte sich der Lagenstatt die auf einen Mustervenfchuß, und insultirte die Alibustier, tehrte aber bald wieder nach der Stadt zurück, wobey die Spanier schrieben Zerros! nos veremos! (Ihr Junde! Aufs Wiederschn!) Bald darauf zeigte sich ein anderer Hausen won zwen hundert Ausstehen, deren Absicht war, alle Passagen zu besehen, damit nach dem, ihrer Maynung nach unsehlbaren, Siege keiner der Frenheuter entrinnen könnte. Diese sahen jedoch allen Anstelsen zu ihrer Blotade,

ruhig ju, und waren indes mit ihren gut gefüllten Schnappsäcken beschäftigt; da es ihnen nicht gestattet war Keuer anzumachen, so musten sie das Fleisch roch effen; sie bewunderten daben die unbehreisliche Nachsicht der Spanier, ihnen die so nothige Anhe zu gönnen; und hatten volle Musie sich durch Nahrung zu den tunstigen Gesechten zu stärten, worauf sie sich unbekummert ins Gras schlafen legten. Die Spanier seuerten die ganze Nacht Cansnen ab, um ihre Wachsamteit zu zeigen:

Am folgenden Tage, es war der zehnte ihres Marfchee, am 27/Januar 1671 brachen die Flibuschier fehr zeitig auf, und zogen unter Ertonung ihrer Fetomust inach ver Sandt zu; sie wellegen inder die Landfrasse, und nahmen unch dem Aust gines ihrer Kührer einen Umweg burch ein dickes, ganz unger bahntes Gehölzer: Dies hatten die Spanier nicht erwartet, und daher bloßauf dem Daupt wege Battersen und Werschanzungen angelegt, vie jehr unnüg wurch ist wieden zun foiche verlassen, um sich den Feinden nun foiche verlassen, um sich den Feinden unt seinen

andern Ort zu widerseben ; und hattem nicht einmal Zeit die Cannen aus den Butterbest wegzubringen.

and the larger along the

Dach einem zweyftenbigen Marich enter beckten die Flibustier: die friestindliche Armee, die sehr schind war und in Schluchtenbung warschieter. Die Soldaten waren in: seidene Beuge von allerhand Farben gekloiber, under die Reiter summelten sich auf ihren mundern Pferden, als ob es zu einem Stiergeschte ginge. Der Oberprästdent seibst rommandiete diese für die Nation und für das Laudenicht unbedentende Kriegsmacht; er zog den Kreyd beutern entgegen mit vier regulären Regimene tern Infanterie, 2400 Mann minder regeti mäßigen Kußseldaten, 400: Reitern, und 2000 milden Stieren, die von einigen hundert Indianern und Negern getrieben wurden.

: Die Klibniftier fahen biefen bie gange Gbene bebadenben Bug won neinem Sugel, erfcheaten über bie Angahlider Keindum und fingen an ifte den Elnegang gewas ichflores

Sie überzeugten fich aber balb, bud bier fein anderes Mittel war, als gu fies gen ober ju fterben, und ermunterten fich bei her einander, bis auf ben letten Blutstropfen ja fechten. Ste theilten fich in brep Saufen, fchicften zwen hundert im Ochiefen febr genbte Stibuftier worans und gingen fo auf die Spanier log, die nun auf einem febr geraus migen Beibe in Schlachtorbnung fanben. Der Converneur gab ber Reiteren Befehl, in ben andringenden Feind einzuhauen, und die Stiere auf ihn foffjutreiben; ber Boben aber war bur Cavallerie aicht gunftig; es waren bier Morafte, hinter benen fich bie zwey hum bert Schusen poftirt batten, bie ein unaufbor: liches, und baben to wirtfames Reuer mache baß haufenweise Dann und Rog ftary ten, the fir fich burch bie Blucht retten tonne ten; nur funfzig Reiter enttamen. Stiere wurden nun nicht gejagt, und überbaubt wurde baburch ber gange Angriffsplan vereitelt; babingegen bie Frenbeuter nun ihrerfeits mit befto größerm Machbruck bie Spanie fiche Infantetie angriffen; fie fielen wechtelle

welfe nieber, und fenerten fo wie die Dreufen auf einem Rnie. Babtend die Rnicenden auf Die schwankenden feindlichen Baufen ihr Reuer tichteten, luben bie Stehenben ihre Gemehre; ihre Geschicklichkeit und Raltblutigfeit maren hier entscheibend; fast alle ihre Ochuffe trafen. Die Opanier vertheibigten fich tapfer, tonnten aber gegen einen mit foldem Muth fechtenben. burch Bergweiflung gestählten Reind nichts ausrichten. Endlich lieften fie die Stiere loff, um die Frenbeuter im Ruden gu beunruhigen; aber auch hier hatten fie an die jest mit ben Alibuftiern vereinigten Bucanier, Die alten furchtbaren Stierjager, nicht gebacht, daher diefer Angriff erbarmlich ausfiel. mit diefen Thieren wohlbefannten Bucanier waren bier recht in ihrem Element; fle mach: ten folde burch großes Gefchren und Odwen: tung von Rlaggen scheu, und schoffen fie nach. her ohne alle Ansnahme toot.

Das Ereffen dauerte zwey Stunden mit ungleichen Kraften an Streiterzahl und Baffen, und war bennoch für die Flibustier entscheidend. Die Reiteren, worauf die Spas nier am meiften gerechnet hatten, war großen. theile niedergeschoffen; die übrigen thaten wie derholte Angriffe, die jedoch mit dem ganulin den Untergang biefer Cavallerie fich endigtens nur wenige enttamen mit bem Reft ber Auf folbaten, die ihre Mufteten wegwarfen; un defto gefdwinder fliehen ju tonnen. Ohne big Bermundeten und Gefangenen ju rechnen blichen feche hundert Spanier todt auf ben Schlachtfelbe. Man fand einige Franciscana unter ben Gefangenen, die jur Aufmunterung der Streiter und jur Abfolution ber Sterbem ben fich ber größten Gefahr ausgefett hatten und jest vor Morgan geführt wurden, be über fie fogleich bas Todesurtheil aussprad. Bergebeus flehten diefe armen fculdlofen Monde um Barmbergigteit; fie wurden alle mit Diftolen tobtgefchoffen. Biele Spaniet, beforgt nicht eilig genug entfliehen zu tonnen, hatten ihre Sicherheit in ben hohen Geftram then am Mecrufer gesucht, wo fie fich ver borgen hielten; allein die meiften wurden von ben Blibuftiern entbedt, und ohne Gnebt niebergefabelt.

Doch war nicht alles gethan. Die große, whibevolferte, mit Forts und Canonen verbene Stadt Panama, wohin fich ber Oberiouverneur mit ben Glüchtlingen gerettet hatte. ar noch zu erobern. Die bamit verbundenen. ichwierigfeiten waren um fo bedentlicher, ba le Rlibuftier im Treffen auch viel Den: ben verloren hatten, und ihre Bahl ber Unrnehmung nicht angemeffen schien. Dennoch mrbe fie gewagt, nachbem Morgan von nem gefangenen, verwundeten Opanifchen Afficier bie nothigen Nachrichten eingezogen atte. Es war feine Zeit ju verlieren, um en Spaniern nicht ju neuen Bertheidigunge. nftalten Gelegenheit ju geben. Eros bein artften Canonenfeuer, das graufgme Dirma that, wurde die Stadt noch am namlie jen Tage gefturmt, und in bren Stunden eit waren die Flibustier auch Meister von Sanama. Dun erfolgte eine allgemeine Plunerung. Morgan, der die Ausschweifungen er Seinigen im Saufen, jumal nach einem s langen Faften, fürchtete, verbot ihnen aufe trengfte Bein anguruhren. Ein bloges Ber:

bot diefer Art in einer folden Lage ware nicht befolgt worden, allein der liftige Anfihrel verstärkte es durch ein wichtiges Argument; das vor, er habe Nachricht, daß die Spanistallen Bein vergiftet hatten; und nun bliebe die Sieger nüchtern.

Die Einwohner waren größtentheils em flohen; sie hatten ihre sämmtlichen Beibe und alle solche Reichthumer und Kostbarkeites die leicht fortgebracht werden konnten und nicht viel Raum einnahmen, zu Schiffe nach der Insel Taloga geschafft; die Männer aber weren auf dem sesten Lande zerstreut, und swirten eine Anzahl, die den sehr verminderter von außen aller Unterstützung beraubten, Fliebustiern, immer noch gesährlich war; dahe diese sich zusammenhielten, und die meisen außerhalb der Stadt sich lagerten.

Morgan beging nun eine graufanel unbegreifische, und von ben theilnehmenden Gefchichtschreibern biefer Grauel nicht recht anfgeklarte That, wodurch er sich und bie pinigen vorfählich ungeheurer Reichthumer raubte, beren Große ihm vielleicht bedenflich vien. Obaleich man bas toftbarfte aus ber stadt weggeschafft hatte, fo maren bennoch, wie in ben größten europäifchen Sanbels. ibten, alle Boutiten, Dieberlagen und Das igine mit Baaren und Kaufmannsgutern ber Art angefüllt. Außer ber großen Menge rfertigter Manufactur : und Fabrifartifel, fo ie den jahllofen Producten bes Lurus und r Induftrie, maren bier ungeheure Vorrathe on Mehl, Bein, Olivenel und Specerenen; aben große Magazine bes im moralischen binne vortrefflichften aller Metalle, bes ifens; Gebaube, worin eine unfägliche Renge eiferner aus Europa getommenen Berts mae aller Gattungen, felbst Amboge und Mugichaaren, als Borrath fur alle Spanifche ander in America aufgethurmt maren. Das Eifen murbe bamals hier, ber beutsche Centner on hundert Dfund, fur zwen und brenfig Diafter vertauft.

Diefe Baaren, fo wenig wie die obenervahnten in Maffen gehauften, hatten für Morgan, weil er fie nicht mitnehmen tom einen Berth : ihte Erhaltung aber tonnte el Rangion veranlaffen, oder fonftige, gleich noch nicht scheinbare Vortheile erzeugt da solche erst die Umstände herbenführen mi ten. Diefe Vortheile aber waren noch un wiß, die Unbrauchbarteit der Artitel far Blibuftier jedoch vollig entschieden, ni ber Ruin mehrerer taufend Kamilien ihm f alcichaultia. Man tann alfo fagen, daß rafender, mit Teinem wilden, granfamen Es racter vereinbarer Muthwille, vielleicht me wie fonft etwas feinen boshaften Entfchluß zeugte. Er ließ namlich, ohne jemanden fi nen Borfas mitzutheilen, heimlich an mehre Orten jugleich Feuer anlegen, und in wen Stunden ftand bie gange prachtige Stadt flammen.

Die zurud gebliebenen Spanier, fowolf als die Flibuftier felbft, die den Urfprung bes Unglude nicht wußten, vereinigten fich das Feuer zu lofchen; ie fchleppten Baffer herbey und riffen Baufer nieder, um bet

Mammen Einhalt zu thun : aber alles mar vergebens, da ber Bind fart wehte, und, wie bereits oben bemerft, Die meiften Saufer von Doly waren. Die fconften Gebaube mit ihren Roftbarfeiten, worunter auch der prach. tige Bandelspallaft ber Genuefer, die Rirchen, Die Rlofter, das Rathe-Sotel, die Rramladen, Die Sospitaler und Stiftungeorter, Die Borrathshäufer mit einer gabilofen Menge von Dehlfacen, und an zwen hundert mit Baa: ren angefüllte Magazine wurden in Afche verwandelt. Ein gleiches Schickfal betraf auch eine Menge Thiere, Pferde, Maulefel 2c. und viele Sclaven, die fich hier verborhatten, und nun lebendig verbrannt wurden. Dur wenig Saufer und Gebaude entaingen bem Reuer, bas noch nach vier Bochen gluhte. Jest plunderten die Rauber, wo fie nur fonnten, und fanden noch vieles. Morgan verbarg forgfaltig feine Beranlaffung diefer Grauelthat, und gab vor, daß die Spanier felbst das Feuer anges legt hatten. 2m folgenden Morgen war die Stadt nichts als ein Afchenhaufen; nur ein

Į

Bintel berfelben, wo die fchlechteften Saufer ftanden und bie Maulefeltreiber wohnten, nebft zwey Rioftern, und ber etwas entfernt, abgefondert gelegene Pallaft bes Ober-Prafe denten maren fteben geblieben.

fammelten fich die Alibuftier nust? und verfchangten fich unter ben Ruinen einer Rirche. Morgan fanbte jest einen ftarten bewaffneten Saufen nach Chager, ben bort Binterlaffenen feinen Sieg anzuzeigen, fich um ihren Zustand ju erfundigen; besgleiden ichidte er zwey Saufen aus, jeben von hundert und funfzig Mann, um Gefangene herben ju holen; auch murbe ein wohlbemanntes Kahrzeug ausgeschickt, um fich in ber Gub fee umzufehn. Es tam in zwen Tagen zurud mit drep gecaperten Schiffen, aber auch mit ber febr unangenehmen Dachricht, baf eine große Ballione enttommen fen, beladen mit ben aus Panama geretteten Rirchenschaben und vielem Gilber, Gold und anbern Roft. barteiten, das Eigenthum des Konigs, und der reichften Raufleute. Berner befanden

Ach barauf die Rrauen der reichften Einwohner mit allem ihren Gefchmeibe, fura bie auserlefenften Reichthumer ber Stadt; bas ben eine Menge Rinder, daher bas Schiff auch fonft gar feine Labung hatte, nicht eine mal Ballaft, weil die Klumpen Gold und' Silber bagu bienten. Auch alle Monnen aus Panama hatten fich auf biefe Gallione eingefchifft, die jedoch nur feche Canonen führte, nicht Rarf bemannt, und überhaupt fchlecht ausgeruftet war. Gie fegelte gang forglos, weil die Flibustier zu Lande gefommen waren, und fie folglich, in dem Bahn ber Spanier, nichts jur See unternehmen murben. fcbien auch, daß diefe überaus reiche Drife ben Frepbeutern nicht entgehn tonnte; fie faben folde in einiger Entfernung gegen Abend, und maren fo gludlich bas baju gehörige Boot unentbedt weggucapern, bas fieben Derfonen am Bord hatte, von benen fie alles erfuhren.

Der Befehishaber des Frepbeuterfahrzeugs, Ehart, hielt nun die Eroberung ber Gallione fo gut als ichon gefchehn, und wollte baju bloß ben Morgen abwarten. Ohnehin war Die Dachtoperation nicht ausführbar; benn feine Leate hatten fich gang bem Taumel uber: laffen; fie fcwelgten mit ben Opanifchen Bei bern und Dadden, Die fie aus den fleinen ben Panama liegenden Infeln geholt, daben fich fo fehr mit Bein überlaben hatten, daß nichts in ber Dacht unternommen werden tonnte. Um folgenden Tage wollten fie bas Berfaumte wieber gut machen, und hofften Die Gallione boch noch einzuholen, aber fie war entfommen. Den jest nuchtern geworbenen Blibuftiern blieb nun ber Bram ubrig, burch eigne Odnild eine fo außeror. bentliche Beute leichtfinnig verfcherst gu haben, und bloß mit ihren fleinen Drifen gurud gu Morgan wollte jedoch ben Bedanten an die Wegnahme biefer Gallione nicht aufgeben, um fo weniger, ba er erfuhr, baß es ihr an Baffer und Lebensmitteln, ja an Segeln und Tauen fehlte; er vermuthete fie in irgend einer Bucht ohnweit Panama, und ließ befihalb vier gahrzeuge auslaufen, bie acht Tage umherkreutten; allein fie kamen

ohne die große Beute, ja ohne alle hoffnung juruck.

Mus Chager liefen aute Dadrichten ein: alles war bort ruhig und in gutem Zustande; es hatte der Befahung gegludt, ein Spanis fches unbeforgt beum Rort vorbenfegelndes, mit Lebensmitteln beladenes, Odiff, das aus Carthagena tam, und auch einige Riften mit Schmaragben am Bord hatte, wegzunehmen. Auf diese Radricht beschlossen die Rlibus fier etwas langer in Panama ju bleiben, ba Morgan immer noch Soffnung hatte, daß die Gallione, der man fortbauernd auf. lauerte, bod endlich in feine Bande fallen wurde. Indeß fuchte man unter den verbrannten Ruinen ber Saufer nach verborgenen Schäßen, und fand beren auch in Brunnen und Rellern, wo bie Spanier folche verftect hatten. Andre Flibuftier verbrannten bie reichen, mit Gilber ober Golb burdmebten Beuge, um diefe Metalle herausjugiehn.

Da alle Beforgniß verfdmunden war, daß bie Spanier von außen her etwas unternehmen wurden, fo quartierten fich die Flibuftier

in die noch fteben gebliebenen Saufer bet Stadt ein, und verließen fich auf die ftarten, beståndig auswärts herum patroullirenden Sanfen ber Ihrigen, bie immer Beute und Befangene einbrachten. Ochon hatten bie Streifvarteven über bunbert reichbelabene Maulefel und mehr als zwen hundert Menfchen bevberler Befdlechts aufgefangen, und nie tamen folche Patroullen leer jurud. Ungludlichen wurden nun ohne Unterschied auf die graufamfte Beife gefoltert, um Gaden von Werth ju entbeden; mehrere gaben unter ben ichrecklichsten Martern ihren Beift auf, woben ihre Benter fehr gleichgultig was ren, ba fie obnebin bieß Sterben gerne faben. weil fie an Lebensmitteln teinen Ueberfluß bab ten. Einige ber Frauensperfonen, befonbers Die fehr wohl gebildet maren, behandelte man mit Schonung, wenn fie fic bequemten bie wilden Lufte ber Unmenfchen zu befriedigen, widrigenfalls ftanben auch ihnen alle Martern . bevor. Morgan felbft gab feinen Camera, den hiezu bas Benfpiel, woben man folgenden Borfall aufgezeichnet bat:

Unter ben eingebrachten Befangenen befand Ach ein junges, febr fcones Frauenginumer von fanftem Befen und edlem Ginn, die Rrau eines reichen Raufmanns, ber eben bamals auf einer Sandelsreise nach Peru begriffen war. Gie hatte fich mit ihren Bermanbten geffüchtet, und ward jest auch als Gefangene eingebracht. Raumfahe fie Morgan, fo be-Rimmte er fie ju feinem Bergnugen; anfangs behandelte er fie mit Chrerbietung, und fonderte fle von ben andern Gefangenen ab, obgleich fe mit Thranen biefe Auszeichnung verbath; er gab ihr ein Zimmer in feiner Bohnung, Reger jur Aufwartung, und Speifen von feis nem Tifche; duch gestattete er ihr, daß gefangene Opanierinnen ju ihr fommen fannten. Die Dame munderte fich über bieg Benehs men, da man ihr, fo wie andern grauens. personen, die Flibuftier an Wesen und Gefalt wie wilbe Thiere und icheufliche Unges heuer gefdilbert hatte; auch ergablen bie Schreiber biefer Abenteuer, daß eine Frau bey ihrem erften Anblid voll Etstaunen auss. rief: "O! beilige Maria! Diefe Rauber find

"ja uns Spaniern gang abnlich!" Anfanas abnete die Dame nicht, daß es auf ihre Reise angefeben mar; fie murbe aber bald eines ans bern belehrt. Dorgan gab ihr brep Tage Beit, um fie im Guten ju gewinnen; er legte ihr feine toftbarfte Beute in Golb, Derlen und Diamanten war; fie folug aber alle feine Gefchente aus, und fagte nach vielen vergeblichen Borftellungen mit fefter Entschloffenbeit: "Berr! mein Leben ift in Euren Binden, mit "meinem Leibe aber follt 3hr nicht nach Eurem "Bunfche fchalten; eher foll meine Geele ba-"von getrennt werden." Sie geigte bep biefer Gelegenheit einen verborgen gehaltenen. ben man ihr jeboch bald abnahm. Der wilde Morgan, ber feine Großmuth fannte, und bem jebe Tugend fremd war, wurde baburch aufgebracht, ließ thr ihre Rleiber vom Leibe reißen, und fie halb nackend in einen finftern, ftintenben Reller fperren, mo fie elende Nahrung und auch diefe nur in fo. geringer Quantitat erhiclt, bag fle taum ihr Leben dadurch friften tonnte. Da folche Graufamteiten und noch weit degere hier bie Beschichte bes Tages waren, so hatte niemand darauf geachtet; allein die große Schönheit der Dame erregte das Mitleiden der Naubcas meraden, die Morgan deshalb so laut taz delten, daß er sich nicht anders als durch eine Lüge zu entschuldigen wußte; er gab vor, sie hatte seine Gate mit Undank erwiedert, und zu ihrer aller Untergang ein geheimes Verständenis mit den auswärtigen Spaniern unterhalten. So bezeichnet blieb sie seine Gesangene, und man schwieg.

Die Flibuftier waren überhaupt mit ihrem Anführer nicht fehr zufrieden. Biele hatten den Entwurf gemacht, sich von ihm zu trennen, nicht nach Chager zurück zu gehn, sondern geradezu aus Panama abzuses gein, und auf dem Südmeer, wo man keine Aufälle erwartete, eine Zeit lang Caperen zu treiben; daben wollten sie auf einer abgelegennen Insel sich verschanzen, dort in der Stille Beute sammeln und hernach auf dem Oftindischen Wege nach Europa zurückkehren; sie hatzen daher schon heimlich eine Wenge Proviant,

Pulver und Munition, nebst vielen Baffen, felbst einige Canonen zusammen geschleppt, und das größte der neulich gecaperten Schiffe jur Fahrt bestimmt. Der Plan war auf dem Punct ausgeführt zu werden, als Worgan davon Nachricht erhielt. Dieser furz entschlosene Mann sand bald ein Gegenmittel; er ließ auf dem zur Fahrt auserwählten Schiffe den großen Mast abhauen, und ihn mit allen im Sasen vorhandenen Fahrzeugen verbrennen.

Run bachte er ernstlich an die Rückfehr. Mach einem vierwöchentlichen Aufenthalt versließen die Flibustier Panama, oder viels mehr den Ort, wo noch vor kurzem Panama stand. Die Beute, die fast in nichts anderm, als in Silber, Gold und Kleinodien bestand, weil man sonst nichts mehr fortbringen konnte, wurde von hundert und fünf und siebenzig Last thieren getragen, neben welchen über sechs hundert Gefangene, Einwohner und Sclaven, Wänner, Beiber und Kinder, hertraben mußten. Diese Unglücklichen, die nicht wußten, wo man sie hinschleppte, und vor Hunger sast

mitamen, ftimmten ein lautes Rlaggefdren m : 'fie flehten auf ihren Anien um die Bunft, rach bem Afchenhaufen von Panama gurads lebren zu durfen. Morgan erwiederte, fie follten Diefe Erlaubniff erhalten, aber guvor mufiten fie Geld ju ihrer Rangion fcaffen. Dief waren fie nicht vermögend. Man mar: tete vier Tage auf die Ruckehr einiger denhalb abgeschickten Beiftlichen, und ba biefe nicht wieder tamen, fo ging ber Marfc fort; wor ber die Rauber biejenigen, die nicht geschwind genug fort tonnten, mit Stoffen und Ochlagen antrieben. Man fabe Mutter mit Rinbern an ber Bruft, die in Ermangelung eigener Dab: rung feinen Tropfen Dild ihren Sauglingen geben tonnten. Die oben gebachte ichone Das me befand fich mitten in diefem Saufen. Morgan hatte auf ihre Frenheit 30,000 Diafter gefest; um diefe anguichaffen, murben zwen Monche von ihr nach einem gewissen Orte hingefchieft, bie auch bas gange Gelb bei tamen; allein bamit andre Befangene, ihre Freunde, rangionirten. Diefes verratherifche Betragen, bas befannt wurde, vermehrte bas

Mitleid der Flibustier mit dieser hart gezbeugten Frau, und selbst Morgan bekammy
einen Anfall von Gutmuthigkeit; er erkundigte g
sich ben den andern ebenfalls mitgeschleppren g
Monchen nach der Sache, und da die Bahr: g
heit bestätigt wurde, ertheilte er ihr die Frey: g
heit, und behielt dafür alle Monche zurück, g
die in seiner Gewalt waren; aber auch diese
wurden bald rangionirt, welches während dem g
Marsch der Fall mit mehreren Gesangenen g
war, die sich nun nach und nach frey machten.
Die meisten aber konnten das Gelb nicht auss
bringen, und mußten immer weiter mit fort.

Auf dem halben Wege nach dem Caftell Chasger wurde halt gemacht. hier mußte ein jeder schwören, daß er nicht das geringste von der Beute vorheimlicht hatte. Der Schwur gestechah; allein Worg an verlangte nun auch, daß die Kleidungsstücke und Mantelfacke eines jeden auf das genaueste durchsucht werden follsten; und um diesem Befehl das Beleidigende zu nehmen, so ließ er sich zuerst durchsuchen, woben er sogar seine Schuhe abzog. Die

abern bequemten fich nun auch zu biefer Bie tation, obgleich viele, befonders die Krango. n. ihr Diffallen baran ftart ju ertennen tben. Die Officiere abernahmen biefes Bebaft ber Durchsuchung, woben fogar bie Laangen aus ben Gewehren herausgeschroben urden, um etwan verborgene Chelfteine ju ntbeden. Einige murben über biefes Diff. muen muthend, und brohten Dorgan ju morben; allein fie fanden die Dehrheit ihrer be bie Gieichheit gestimmten Rausgenoffen riber fich, Die man von ber Billigfeit ber Rittel jur Erreichung bes 3wede abergenat atte. Dorgan hatte baben bie Politif ge: raucht, ben Officieren ju befehlen, bag fie en Entbedung verheimlichter Artifel, biefe bne Geraufd wegnehmen, auch die Uebertres re bes Gefetes nicht namhaft machen follten. Diefe Schonung machte, bag alles ruhig uging.

Am gten Mary (1671.) erreichten bie flib uftier Chager, wo fie alles fo ziemlich n gutem Stande fanden, die zurückgelaffenen Berwundeten ausgenommen, die größtentheils aus Mangel an zwecknäßiger hulfe an ihm Wunden gestorben waren. Worgan schied von hieraus alle Gesangene, die ihm zur kiselen, auf einem Fahrzeuge nach Puerto Bell wobey er für die Schonung von Chager chansehnliche Nanzion forderte, im Beigerung sall drohete er es zu zerstören. Die Antwawar: man würde nicht einen Heller gebaund Worgan möchte thun, was er für gifande. Zeht wurden alle Canonen des Castel an Bord des Naudschiffs gebracht, die Rusern eingerissen, die Gebäude verbrannt, malles zerstört, was nicht mitgenommen werde konnte.

Jest war die Unternehmung geendige Man schritt baher zur Theilung der Bem die auf 4,43,200 Pfund an Silbergewich zehn Piaster auf ein Pfund gerechnet, ang schlagen wurde; woben Morgan jedoch ses unredlich gegen seine Cameraden versuhr, di sich, zum Theil so bereitwillig, der Visstanis unterzogen, und alles in die Raubonsse gelik fert hatten. Eine Menge Kleinsbien wurd in ibm auf bie Seite geschafft, und fo bie Raffe febr vermindert. Rach feiner Berfits ung erhielt auf diefe Beife nach allen fo grom Graueln und Erpreffungen, nach fo vielen nb fo.mannigfaltigen Gefahren und Dabfelig: sten, ein jeder nicht mehr als zwer bundert biafter an Berth. Die Alibuftier murrm hierüber laut, und fagten Morgan ins Beficht, daß er die größten Rostbarteiten nicht n Anfchlag gebracht, fonbern fich allein guges ignet batte. Die Sache mar augenscheinlich. m viele von den durch einzelne Krenbeutter eingelieferten Artifeln ben ber Theilung gar nicht jum Borfchein tamen. Noch andre Rlagen wurden mit biefen verbunden, und es war tine Emporung ju fürchten. Der genlofe Ins führer hatte feine Reigung feine Raubgefahre ten ju befriedigen, aber auch ben Aufruhr wollte er nicht abwarten; er ging baber beims lich an Bord feines Schiffs und fegelte ab, in Begleitung von bren andern Schiffen, beren Befehlshaber eben fo eigennusig wie er bie Beute getheilt hatten, und baher ihm ergeben waren. Die gange übrige Flotte mußte gurud.

bleiben. Die anbern Alibuftier, bie fc fo ichandlich verlaffen fahen, wurden wathenb: fie wollten Morgan nacheilen und ihn an greifen; allein es fehlte ihnen an Provient und andern Mothwenbigkeiten; fie waren babe gezwungen fich'in Baufen ju theilen . und fich ju gerftreuen, um an ben Ruften von Cofe Rica Lebensmittel ju rauben, und endlich auf verschiedenen Begen ihre Ruckfahrt anzutreten. Hufalle manderlen Art aber vereitelten ibra Plan, und nur mit vieler Dube gelang et ihnen lange nachher Jamaica wieder zu co reichen

Morgans Entwurf zwedte noch nicht auf Ruhe ab, und fo abel er auch feine & meraden behandelt hatte, fo war er boch gewiß, auch ben feinen funftigen Unternehmungen Befährten zu finden. Best batte er die Iden eine Menge Menfchen nach ber Jufci St. Car tharina ju verpflangen, diefes Giland flart ju befestigen, und es jur Refibeng aller glibus ftier ju machen. Schon follte biefer Dia ausgeführt werben, als ein Englisches Liniem

hiff in Jamaica antam, bessen mitgebrachte Depeschen eine Schreckenspost für bie Frendeuser waren. Der Gonverneur ber Colonie wurse zurück gerusen, um sich wegen seiner Beschnstigung dieser blutdürstigen Beswichter zu werantworten. Mit dem Kriegeschiff tam zuszleich der neue Gouverneur der Insel an, der sosort in allen hafen des Königs von England Entschluß bekannt machte, mit dem Spanischen Wonarchen und dessen Unterthanen in America von jest an in Freundschaft zu leben; wobep das strengste Berbot erging, keinem Flibusstier mehr zu erlauben aus Jamaica auszuslausen, um die Spanischen Länder anzusallen.

Die Englischen Freybeuter, die fich auf dem Meer befanden, wagten jest nicht jurud zu tommen, aus Furcht daß man bep diesen Staatsgesinnungen ihnen ihre Beute wieder abnehmen wurde; sie waren nun genothigt auf dem Meere herum zu irren, und endlich sich nach der Französischen Infel Tortuga zu bes geben; dieser alten herberge der Piraten, die in diesen Regionen ihnen nur noch allein als

Bufluchtsort übrig war. — Morgan gebnun seine weitern Entwurse auf, und beitat nicht mehr den Raubschauplat. wo er eine se große Rolle gespielt hatte; er war von jett an ganz unthätig, lebte ruhig in Jamaica, stieg zu den größten Ehrenamtern in der Jusel, und genoß seine Reichthumer.

## Neunter Abschnitt.

Da bie Staatsverhaltniffe zwifchen Frankreich und Spanien gang anbers, ale zwifchen Spanien und England waren, und überdieß Frants reich fich mit Bolland im Rriege befand, -fobatten bie Rlibuftier, felbft auch bie Eng. lifchen, bie jest bie größte Angahl ausmachten, ben allen Berboten ber europäifchen Sofe, bennoch freges Spiel, um nach ber Rriegelage pber ber Stimmung ber verfchiedenen Dadbte, bald unter biefem, bald unter jenem Schut, ibre Raubscenen fortjuseten. Unter ben neuen Unführern zeichneten fich Sharp, Barris und Samtins aus. So wie ihre Bunftgenoffen, caperten auch fie Schiffe, plunberten Infelfidte, machten Landungen, und unternahmen Märsche tief ins Land.

Im April 1680. landeten brep bundert und ein und brepfig biefer Brepbeuter an ber Rufte Darien, und nahmen nach einem zwölftagigen, fo gefahrvollen als muhfeligen Marich. balb ju Lande, bald auf Bluffen, in acht und fechzig Canots, mit einem febr geringen Berluft die Stadt Santa Maria weg, beren benachbarte Bebirge für bie reichften Goldgruben in America gehalten murben. Diefer Bug geschah unter ber Leitung von Indianern, ben benen fich auch ein fogenannter Ronig befand, ber fich gegen bie Spanier fehr erbittert griate: Die Beute war jeboch an biefem Orte bochft unbedeutenb. Dren Lage juvor mar alles bier eingesammelte noch vorrathige Gold, bren bunbert Dfund an Gewicht, nach ber jehn Sabr zuvor verbrannten, aber jest wieder aufgebaus ten. Stadt Danama transportirt worben; was fonft noch von Berth in bem wenig be: vollerten Santa Maria gemefen war, hatten die fliehenden Bewohner mit in die Baiber genommen. Die glibuftier verweilten ba: ber hier nur zwen Enge; fie verbrannten bas Fort und bie Stadt, ichifften fich auf fanf und drepfig Canots ein, und fuhren langs bern Stuf herunter, nach dem Golf von Bestona, um Panama felbst abermals einen Besuch zu machen. Der vorbesagte König und einige andere Indianer hatten aus Saß gegen die Spanier zugesagt, sie dahin zu besteiten, und die Kuhrer der Freybeuter zu seyn.

Es waren jest gehn Jahre ber, feitbem Diefe Stadt, wie oben ergabit, von Dorgan und feinen glibuftiern gerftort worden mar. Dief große Unglud war jedoch fur die Einwohner, die durch ben Sandet fich bald wieber erholt hatten, in mehrerer Binficht wohlthatig geworden. Man hatte fie wieder aufgebauet, allein vier Meilen weiter nath Beften. Sier war die Lage viel bequemer, ber Bafen beffer, und bas fuße Baffer in größerer Menge, ba fich bie Munbung bes burch feine Brofe und Bichtigfeit befannten Fluffes Rio grande gerabe bier befand, wo berfeibe ins Gubmeer fallt, und baburch felbft ben großten Ochiffen bie Frepbeit bes Ginlaufens gestattet. Auch war diefe neue Stadt viel großer und fefter gebaut, als

die alte. Die sonft durchans aus Cedernhotz aufgeführten Saufer waren jest fast alle feis nern, und größtentheils hoch, von mehrern Stockwerken, statt daß man ehebem nur in niedrigen Gebäuden gewohnt hatte. Der Bau der acht Kirchen war auch schon weit ges dieben, aber, da man daben nach großen architectonischen Planen versuhr, noch nicht vollendet. Die Länge dieser neuen Stadt war anderthalb, und die Breite etwas über eine Englische Meile. Indeh wohnten viele arme Leute noch in den Ruinen der alten Stadt, wo auch die mit einem großen Dom gezierte Eathebraltirche noch stehen geblieben war.

Das Elend ber Plibuftier auf biefer gahrt war fehr groß. Es fehlte ihnen ganze Tage lang hinter einander an Lebensmitteln und faßem Baffer; bald fturzten Regenströme, bald hohe Bellen auf die durch nichts gegen Witterung gefchüten Freybeuter herah; bald wurden die zwanzig Auß langen, aber nur anderthalb Buß breiten Canots in die See getrieben, bald von den Wellen umgeschiagen, so daß die Aben-

teurer ihre Saabe verlohren, und nur durchs Schwimmen mit vieler Dube ihr Leben reften tonnten. Der Sammelplag ber gongen von Sawfins jest commandirten Rottlle war Die Infel Chepillo, fleben Seemellen von Dass nama, we endlich alle Carrots und auch zwes Ruberfahrzeuge eintrafen, die man den Spaniern weggenommen hatte. Ein Ochiff fegelte ihnen jeboch vorben, das feinen Lauf nach ber jur Plunderung bestimmten Stadt nahm. Alle Bemubungen es einzuholen waren vergebene, und nun mar gewiß ju erwarten, bag man bort die Anfunft ber Blibuftier erfahren murde. Gie gaben baber jest alle Boffnung auf, bie Stadt ju überrumpeln; eine Soff nung, die ben ihrer geringen Mannichaft und ihrer Ausruftung ohnehin nur auf eine unfinnige Bermeffenheit gegrundet fenn tonnte. Die erwarteten viel von der bepm Ban hern fcenden Berwirrung, ben fie noch weit gurild ju feyn glaubten; baben bachten fie nicht batatt, daß bie Spanier, wie boch febr naturlich mar, manderlen Borfehrungen gemacht hatten, bep etwanigen Angriffen ihren neuen Bau ernflich

ju fchuben, und befonders ernenerten Rauber-Best faben fie ein, befuchen zu begegnen. bak, wenn fie fich nicht ihren Reinben vorfablic überliefern wollten, feine Plunberung ber Stadt, ja nicht einmal eine Landung gewagt merben tonnte; fie richteten nun ihr Augenmert barauf, wenigstens alle bort befindlichen Ochiffe wegzucapern, und fich Meifter von ber Gee ju maden; welches ber ber anwesenden Opanifchen Seemacht, ohnehin ein großer Entwurf war. Dicfem neuen Plane gemaß ruberten fie Die gange Dacht burch, ber einem fcredlichen Regen, und waren vor Sonnenaufgang im Angeficht von Panama. Bunf große und dren fleine jum Rriege gegen bie Geerauber ausbrudlich bestimmte Schiffe lagen hier ben ber amen Seemeilen entfernten Infel Derico vor Anter, wo man Magazine und anbre Banbelsgebande errichtet hatte. Die brev fleinen Rrieasichiffe maren fegelfertig, und wurden commandirt von Don Jacinto de Bas rabona, bem Oberabmiral bes Gudmeers. Er war in Derfon gegenwartig, und fein Odiff mit feche und achtzig Bifcajern bemannt,

ie zu den besten Seeleuten und Soldaten der Spanischen Monarchie gehören. Es waren ammtlich Freywillige, die ihren Muth zeigen vollten; das zweyte mit sieben und siebenzig Regern bemannte Schiff commandirte Don Francisco de Peralta; und das dritte Don Diego de Carabaxal, der fünf und sechzig Mulatten am Gord hatte. Alle brey hatten sich durch ihre ausgezeichnete Tapsferkeit bekannt gemacht, und von der Regies rung die bestimmten Gesehle erhalten, keinem Flibustier Pardon zu geben.

Die Spanischen Schiffe fetten sich gleich in Bewegung, und segelten auf die Canots los, die getrennt in einiger Entfernung von einans der fuhren; nur fünf derselben und ein Ruders sahrzeug waren bepsammen. Die ganze Mann, schaft dieser sechs kleinen Wassermaschinen bestand nur aus acht und sechzig Mann, die von der harten, die ganze Nacht durch bestandeuen, Ruderarbeit sehr entkräftet waren. Die Zeit zu sechten war jedoch jest nicht ihrer Wahl überlassen. Das Mulattenschiff machte den

Anfang und versuchte bie vormatte rudenbet Canots in Grund ju bohren. Rein Ochuf war fo glucklich, dieß ju bewirken; wohl aber wurden gleich funf Blibuftter verwundet Sindeff naberte fich das Abmiralfchiff. Rampf war überaus ungleich; allein die bo fondere Gefchicklichteit biefer Freubenter im Ochiegen und ihre große Ruhnheit erfesten alles. Shre Rugeln machten bas Berbed ber Spanifden Schiffe ju einem Motoplat. Be fonders war die Fregatte Des Admirals ihr Augenmert, da fie febr richtig urtheilten, daß das Schickfal diefes Schiffs alles enticheiden mußte. Gin jeber, ber bier ans Steuerruber trat, war ficher in ber nachften Minute feinet Tod gu finden. Das Mulattenfdiff verfucte bem Abmiral ju Bulfe ju fommen; allein bie Canots warfen fich bazwifchen, und ba ein ftarter Bind bas Entern verhinderte, fo er festen boch bie Rugeln ber Alibuffier diefen Machtheil; fie raumten auch hier fo fehr auf, daß taum fo viel Mannichaft übrig blieb, bas Mulattenfchiff ju regieren. Don Diege eilte alfo ben Rampfplat gu verlaffen und

geste fort. Die Canots legten sich num dicht ns Admiralschiff an; Geschrep und Tob war se Losung. Die Flibustier riesen den discajern wiederholt zu, sich zu ergeben, und ersprachen ihres Lebens zu schonen, allein tese wollten von nichts hören. Zwey Ortre beile der Schiffsbesahung logen schon todt hinsestreckt, und von den übrigen waren die meisen verwundet. Endlich siel der Admiral selbst, wie auch der Obersteuermann; nun schrie er kleine Rest um Schonung, und die Flisus it er erstiegen das Schiff, an dessen Bord n der Sile alle ihre Verwundeten gebracht unrden.

Noch hielt sich das Negerschiff. Der Besehlshaber, Don Francisco de Peralta, chlug alle Angriffe des Capitain Sawtins ib, ber drepmal zu entern versucht hatte. dun eilten ihm zwey Canots zu Hilfe, und as Schiff wurde von allen Seiten mit Muftes en, immer forgfältig aufs Verdeck gerichtet, leschoffen. Es währte nicht lange so flog eine Archend. 6. Schr. 2. 26.

Dulvertonne in bie Luft, woburch viele Meeet ins Meer gefchleubert, andre verbrannt wur bennoch feste Deralta ben Rampf fort: allein es entzundeten fich noch mehret Pulvertonnen, und richteten auf bem Reger fchiff eine fdredliche Bermirrung an. Die von ben Rlibuftiern nicht unbenutt blieb. St wenig Minuten war nun auch bieß Schiff et Die Frenbeuter felbst erstaunten über ben gräßtichen Unblick. Das Blut lief in Stromen wie Baffer vom Berbeck berunter, wo bie tobten Rorper fcwammen. gangen Mannschaft war nicht einer, ber nicht tobt, ober ichwer vermundet, ober verbrannt Die schwarze Saut ber Meger contra ftirte mit den vielen weißen Stellen ihres lie bes, wo die Gewalt des Dulvers das Kleifa weageriffen, und die Knochen entbiefit hatte. Auf dem Admiralsschiff fand man auch ver . ber feche und achtzig Dann ftarten Befahune nur noch funf und zwanzig am Leben, von benen fiebengehn ftart verwundet und nur adt noch im Stande- waren Baffen ju band haben.

Das Gefecht hatte bennahe neun Stunden medauert, und war, in Rucfficht auf die Streis errabl, bas blutigfte, bas die Flibuftier e geliefert hatten. Gie gablten baben auch son ihren acht und fechzig Streitern achtzehn Tobbe und zwen und zwanzig Verwundete, fo baß nur acht und zwanzig Gefunde noch übrig waren. Unter ben erftern befand fich der Capi. tain Sarris, ein Englander aus Rent, bef. fen Cob von feinen Raubgefährten fehr bebau. ert wurde; er mar burch benbe Beine gefchoffen. bie bis auf die Knochen verlett maren, und bennoch erfletterte er mit biefen blutenben Beis nen ein feindliches Schiff, und farb balb darauf an feinen Bunben.

Die Flibustier fuhren nun nach ber Infel Perico, wo fie die funf andern großern Spanischen Schiffe ohne Widerstand in Befig nahmen, da man fie jum Behuf ber bren feche tenden gang von Mannschaft entblogt hatte. Das größte berfelben, La santissima Trinidad (bie beiligste Dreveinigfeit), fant man gang verlaffen und in Flammen. Die Spanier batten es angegundet und es auch angebohrt. Es gladte den Flibustiern aber das Fener ju lbichen, und den Leck zu verstopfen, war rauf sie alle ihre Berwundete hierher brachten. Dieß Schiff von vier hundert Tonnen war mit Wein, Zuder, Hauten und Seise beladen; das zwepte mit Eisen; das dritte ganz mit Zuder; das vierte ganz mit Wehl; das füuste aber hatte keine Ladung.

Die Flibustier begnügten sich mit die ser Beute, ohne etwas gegen Panama zu um ternehmen, wo außer den Einwohnern, die man bewassnet erwarten konnte, eine Besa sung von vierzehn hundert wirklichen Soldaten war. Dennoch aber hatten sie troß ihrer so sehr schwachen Anzahl einen Versuch zum Landen gemacht; allein es entstand Zwietracht unter ihnen. Es hatten an diesem Tage, wie oben gesagt, nur acht und sechzig Mann gesochten; die andern Canots so wie auch das größere Ruder Kahrzeug, kamen zu spät an. Man schrieb dies den zurückzehliebenen Capitain Coron zu, und warf ihm Mangel au Muth vor. Hierauf trennte er sich von der

Benossenschaft, und überrebete siebenzig anbre einem Beyspiel zu folgen. Sie nahmen bas leinste ber erbeuteten Schiffe und das eine Ruderfahrzeug, und richteten ihren Lauf nach dem Fluß Santa: Maria; auch der König von der Küste Darien ging mit ihnen, und trennte sich also von dem Kriegs: Daufen, nachdem er zwor den in den Gewässern bey Pasnama noch bleibenden Flibustiern die fernerte Bernichtung ihrer gemeinschaftlichen Feinde ernstlich empfohlen, ja selbst seinen Sohn und Reffen bey ihnen zurück gelassen hatte.

Samtins war jest ber Befehlshaber biefer Blibuftier, bie nur zehn Tage noch bep Panama blieben, und sodann nach ber nahe gelegenen Insel Taroga segelten, von wo aus sie alle nach Panama fahrenben Schiffe sehen konnten. Aus dieser Stadt kamen jest Raufleute, die den Frehbeutern alle Nothwendigkeiten verkauften, deren sie bedurften, und bagegen von ihnen die erbeuteten Schiffsguter, so wie auch die Neger, jeden berselben für zwey hundert Piaster kauften. Es kam auch

eine Bothichaft vom Ober . Souverneur von Panama hier an; er erfundigte fich wer fie waren, und um die Urfache ihrer Antunft. Sawfins antwortete: "Sie waren Englander, "und getommen bem Konige von Darien, als "bem rechtmäßigen Beren biefer ganber, Sulfe "su leiften. Bas fie thun tonnten, batte "man gefehn, und mochten die Spanier aus "der Bernichtung aller ihrer Kriegsfchiffe "burch eine kleine Bahl Flibuftier, auf bas "Runftige ichließen. Bunfchte man bie Ein-"ftellung ber Feindfeligteiten, fo mußten die "Spanier verfprechen, die Indianer nicht mehr "ju unterbrucken, fondern ihnen volle Frepheit "bu laffen; ferner mußten fie eine Contribution "bezahlen: jebem fechtenben Solbaten funf "hundert, und jedem Befehlshaber taufend "Diafter. Wollte man fich bagu nicht beque: men, fo murben fie bleiben, und fo viel "Schaben als möglich thun."

Mitten unter diesen Graueln verdient ein Zug der Galanterie aufgezeichnet zu werben. Samtins erfuhr von den obenbesagten Raufleuten, bag ber vormablige Bischof von Santa Martha, ber vor vier Jahren fein Gefangener gemefen, jest Bifchof von Panama mar. Er hatte fur biefen Pralaten viel Ich. tuna, und um biefe ju beweifen, fo fchiefte et ibm zwey. Sute bes erbeuteten Buckers jum Sefchent. Der Bifchof nahm es an, und ermiederte es burch einen golbnen Ring. Bu gleicher Beit aber erfolgte eine zwente Bothichaft Dom: Gouverneur des Inhalts: "Da fie Enge "lander maren, fo munichte er ju miffen, von .. wein fie ju ihrer Expedition ben Auftrag hate sten, und ben wem er fich über ben verurfach "ten großen Ochaben betlagen mußte ?." Samtins Antwort war fury und energievolle Minfre Chaaren find noch nicht alle benfammen. . Sobald dieß geschehen fenn wird, werden wir nad Panama tommen und unfre, Aufe strage burd die Mandung unfrer Canonen "vorlegen, wa man fie fo flar lefen fall, als 

Mehreve hier im Gubmeer, wo gewohne lich alles ruhig war, unbeforgt fogelnbe Ocif

fe, fielen ben Blibuftiern in bie Banbe; unter andern eins, bas zwey taufend Beinfafe funfgig Pulvertonnen, und 51,000 Diafter Baar Gelb, ben Golb ber Garnifon pon Danama, am Bord hatte. Sie erfuh ren, baff ein anderes von Lima mit 100, 000 Piafter beladen in gehn ober zwolf Tagen aud biefen Beg tommen murbe. Go groß und gewiß biefe Beute mar, fo viele Soffnung man auch hatte, von Danama balb etwes burd Capitulation ju erpreffen, fo waren bod bie Flibustier burch den Mangel an frifden Cebensmitteln fo ungufrieden gemacht, bas fle teine Borftellungen ihrer Befehlshaber auboren wollten. Samtine mar gezwum gen Zaroga ju verlaffen, und nach ber Infel Otoca ju fegeln, wo man Wogel, Schweine und anbre frifche Dahrungsmittel fand; allein men Boote verungluckten auf biefer Sahrt, und gingen mit zwen und zwanzig Mann zu Grunde. . . .

Die Blottille legle fich balb nachher ber Capboa, einer wegen ber Perlen : Sifcheren

erabmten Infel, vor Anfer. Samtins ablte bier fechzig Mann aus, mit benen er ie acht Seemeilen entlegene Stadt Duebla Rueba angreifen wollte. Allein die Ginmohter diefes Orts waren ju ihrem Empfang wrbereitet. Der Angriff mifgluckte, und Dawfins felbft verlor daben fein Leben.

Der Tob bicfes von ber gangen Genoffens Schaft fehr geliebten Anfahrere hatte Die Folge, bag ein anderer Saufe der glibuftier fich emporte, um fich von ber Saupt . Gefellicaft gu trennen, Die jest ben Capitain Sharp gu ihrem Befehlshaber mahlte. Diefer rief fofort die gange Mannichaft auf bem größten Schiffe jufammen, und verlangte ihre Ertlas rung, ob fie jurudtehren, oder im Gudmeer bleiben, und ben urfprunglichen Plan ausfahren wollten; im letten Ball gebachte er feinen Rudweg burch die Magellaniche Strafe ju nehmen, und fo gang Oud : America ju umfchiffen. Er fügte bingu: bag er gewiß boffe, ein jeder follte fodann eine. Beute von taufend Pfund Sterling mitbringen. Die

Gesinnungen der meisten Flibustier waren auf eine schleunige Rucktehr gerichtet. Diefe aber konnte nicht anders als größtentheils zu Lande geschehn, mitten durch wilde Bob terschaften und in der für diese Regionen hochst beschwertichen regnigten Jahreszeit, die so viel Mühseligkeiten als Gesahren im Prospect zeigte. Dennoch entschlossen sich der und sechzig Mann, uneingedenk ihrer seperlichen Jusage sich nicht zu trennen, zu dieser Reise, den welcher sie den Sohn des Königs von Darien und alle übrigen Indianer als Führer mitnahmen. Man gab ihnen ein Schiff und Lebensmittel im Uebersluß, womit sie am Ende des Man 1680 abreißten.

Sharp fegelte nun mit feinen flibe fiern auf zwey Schiffen nach ber unber wohnten Infel Gorgona, wo er das schabt haft gewordene Sauptschiff ausbessern ließ; sodann ging die Fahrt vorbey der Insel del Gallo, dem Lande von San Jago, von San Matteo, den Borgebirgen San Francisco und Passao, ferner bey bem Sasen von Raw

und ben ber Gilberinfel vorben; ein Name, n ihr ber große Englische Seemann Dras aab, ber bier bie von ben Spaniern ges acte Beute unter feine Gefahrten vertheilte, vben bie toftbaren Detallftude nicht gezählt, mbern bas Silber in großen Erinfnapfen baemeffen worben mar. Die Spanier in ortiger Beltgegend fprachen noch am Ende es fiebengehnten Jahrhunderts mit Erftauten von jener Englischen Erpedition, beren Erfolg ben ihnen durch die Tradition noch fehr vergrößert worden war; fie behaupteten, ' baß Drate's Schiff, ohngeachtet feiner Große, die ungeheure Maffe des erbeuteten Silbers nicht tragen tonnte, und bag er bas her genothigt mar, einen großen Theil über Bord werfen ju laffen.

Sharps Plan war: unter Leitung eines alten Regers, ber die Kuften kannte, nach Arica ju gehen; einer Stadt, die eine Riesberlage alles Goldes aus Potofi, Chuquisaca und andern Orten war, wo es in den Gesbirgen gegraben wurde. Sie sahen in einig

ger Entfernung bie Stadt Buapaquil, einen fehr reichen Ort, bamale von ungefahr funf hundert Baufern, ber Seehafen ber großen Stadt Quito. Dier caperten fie verfcbiedene Spanische Schiffe; fie nahmen aus benfelben alles was von Berth mar, und gaben fodenn ben Gefangenen bie Rrepheit ju fegeln, wobin fie wollten ; nur bie Chelleute und Schiffs officiere, die in ihre Bande fielen, wurden mitgenommen, aber wohl behandelt; aud mufite ber im Gefecht ben Danama gefangene Capitain Peralta fortbauernd noch die Rib buftier allenthalben begleiten. Das Better wurde übel, und bas Baffer fing an ju fehlen; es entftanden Sturme, die die Schiffe vom Lande entfernt hielten; und wenn biefe versuchten, sich bem Ufer ju nabern, fo fonnten fie es wegen der fteilen Ufer und Branbungen nicht besteigen. Biergu fam, bag bas gange Land auf ihre Antunft vorbereitet war, und die Blibuftier Gefahr liefen, baß wenn ihre Boote auch nicht an bie gele fen gerschmettert wurden, boch ihre Baffen und Munition nicht troden ethalten werben

inten. Der Mangel an Baffer nahm ende Fo ju, daß jeder nur taglich zwen Theetaffen A Betam. Die Rrepbeuter murden nun multuatifd, und waren taum ju gugeln. ie befanden fich nur noch feche Seemeilen ar Arica, wo fie jedoch fchlechterbinge nicht nben tonnten; aber in ber Bap von Bilo efen fie ein, wo fie die Stadt biefes Damens Burmten und plunberten. Sich landeinwarts Der Rufte gu entfernen, trugen fie Beben-:m; benn die umherliegenden Bugel fanden e alle mit Spaniern befest, die tief aus bem ande gefommen waren, und beren Angahl ich beständig mehrte.

Die Blibuftier waren nicht gefonnen fich hier ju fchlagen; fie eilten baber ihre Bafferfaffer ju fullen, brachten eine Menge Bucker, Del, Doft und Gartenfruchte gufammen, fchifften fich fodann in der Racht ein, und fegelten fort. Gie landeten ben la Serena; einer Stadt, die acht Rirchen und vier Riofter hatte, we bie Rauber aber ihren Zweck verfehlten. Die ben Zeiten gewarnten Ginwohner waren größtentheils mit ihrer besten Saabe entflohn: auch fanben die Frepbeuter hier teinen Bider fand. Bas nun noch ubrig war, wurde ge Die Spanier fürchteten, baß bie Stadt verbrannt werden murde, und fcbicften daber einen Erompeter ab, ben flibu ftiern eine Rangion angutragen, welches biefen biet nichts mehr Soffenden gang recht mar. Man tam balb überein; bic Summe murbe auf 95,000 Piafter angefest, allein bie Bablung Die burch neuen Muth belebten veridaert. Spanier hofften bie bewilligte Rangion gu ret ten; und fuchten bloß Beit ju gewinnen; fie bffneten eine Ochleuße, um die Rlibuftier in la Gerena ju erfaufen. Der Berfuch mife lang ganglich. Dun faumten biefe nicht langer, und gundeten bie Stadt an. Sie maren inbef anderweitig ihrem Untergang fehr nabe ge wefen, ohne es ju ahnen. Die Spanier hat ten ben Entwurf gemacht, bas Raubichiff ju verbrennen. Ein Dann fcwamm auf einer ausgestopften Pferbehaut in ber Racht ans Schiff, zwangte fowohl in bie gugen, als amifchen bem Steuerruder Schwefel und anbre

ennbare Materien, und zündete sie an. das Schiff war bald voller Rauch; das Steurruder brannte schon, als die am Bord besindsichen Flibustier endlich den Ursprung entsecktent, und glücklich das Feuer dämpsten. Dieser Borsall war für den schwermüthig geswordenen Capitain Peralta, so wie für die Gefangenen sehr günstig; sie wurden jest alle in Freyheit gesehr, aus Besorgnis, das sie in der Werzweissung diesen Wint nachstens, und vielleicht mit besserm Erfolg, benuhen könnten,

Die Fahrt ging nun nach der durch An fons Reise berühmt gewordenen Insel Juan Kernandez. hier brach die unter diesen Flibustiern lange geherrschte Unzufriedens heit in einen Tumult aus. Sie fündigten ihrem Anführer Sharp den Gehorsam auf, und erwählten einen Namens Watling zu ihrem Besehlshaber. Endlich fandeten sie, nach vielem herumtreuzen, im Juny 1680. bey Arica. hier war eine Besahung von neun hundert Mann, wozu noch fürzlich vier hundert Mann von Lima gekommen waren

ardftentheils mit ihrer beften Saabe entflohn; auch fanden die Freybeuter hier teinen Bider fand. Bas nun noch übrig war, murbe geplunbert. Die Spanier fürchteten, bag bie Stadt verbrannt werden murde, und fchichten baber einen Erompeter ab, ben flibuftictn eine Rangion angutragen, welches biefen bier nichts mehr Soffenden gang recht mar. Dan tam balb überein; bic Oumme murbe auf 95,000 Piafter angesett, allein die Zahlung Die burch neuen Muth belebten verzögert. Spanier hofften bie bewilligte Rangion gu ret ten; und suchten bloß Zeit ju gewinnen; fe offneten eine Ochleuße, um die flibuftiet in la Serena ju erfaufen. Der Berfuch miß lang ganglich. Dun faumten biefe nicht langer, und gundeten die Stadt an. Sie maren im bef anderweitig ihrem Untergang fehr nabe go wesen, ohne es ju ahnen. Die Spanier hat ten den Entwurf gemacht, bas Raubichiff gu verbrennen. Ein Mann fcwamm auf einer ausgestopften Pferbehaut in ber Racht ans Schiff, zwangte sowohl in die Hugen, als amifchen bem Steuerruber Schwefel und anbre

ennbare Materien, und gunbete fie an. as Schiff war bald voller Rauch; bas Steuruber brannte fcon, als bie am Bord befind, chen Blibuftier endlich ben Urfprung ente ectten, und gludlich bas Feuer bampften. Diefer Borfall war fur ben fcmermuthig gesorbenen Capitain Peralta, fo wie fur bie Sefangenen fehr gunftig; fie wurden jest alle n Frenheit gefest, aus Beforgniß, daß fie in Der Bergweiflung biefen Bint nachstens, und oielleicht mit befferm Erfolg, benugen tonnten.

Die Kahrt ging nun nach ber burch Mn fone Reife berühmt gewordenen Infel Suan Fernandez. Dier brach die unter biefen Rlibuftiern lange geherrichte Ungufriedene beit in einen Tumult aus. Gie fundigten ihrem Anführer Sharp ben Behorfam auf, und erwählten einen Ramens Watling ju ihrem Befehlshaber. Endlich fandeten fie, nach vielem Berumtreugen, im Juny 1680. ben Arica. hier war eine Besatung von neun hundert Mann, wogu noch turglich vier bundert Mann von Lima getommen waren Won diesen lagen brey hundert im Kort. Watling ließ einen Theil der Seinigen ben Bahrzeugen, nahm nur zwey und neunzig Mann mit sich, und ging nun auf die Stadt los; die Spanier warfen sich ihm entgegen, und es erfolgte ein blutiges Gesecht. Der Ausgang warwie gewöhnlich: die Flibustier brangen in die Stadt, so gering auch ihre Anzahl war, und obwohl die Behauptung derselben und die Nenge ihrer Gesangenen auch ihre Bachsamteit ersorderte, so waren sie doch so verwegen das Fort anzugreisen. Hier aber fanden sie einen starten Widerstand.

Mittlerweile sammleten sich die geschlages nen Spanier; brangen in die Stadt haufens weise, und fielen den Flibustiern in Rieden, so daß diese genothigt wurden, den Angriff auss Fort aufzugeben und innerhald den Stadtmauern ein neues Gescht anzusangen. Die Bahl ihrer Gegner aber nahm mit jedem Augenblick zu; daben sochen diese mit großer Wuth; ein Freybeuter nach dem andern sant nieder; auch der neue Anführer Batting

und einige ihrer Schiffsbeamten murben gu Boben geftredt, anbre murben gefangen. Die Spanier ichienen nichts als Rache gegen bie graufamen Reinde ihrer Nation ju athmen. Der Rampf wurde ju ungleich, um ihn von Seiten der Freybeuter langer mit hoffnung fortzuseben. Auch baten fie ihren vorigen : Anfahrer Sharp, ber jest neuerbinas bas Commando übernommen hatte, um Befchl : 1um Ruchuge. Diefer war um fo bringender, ba bie Flibuftier vor Durft fast verschmache teten, auch ben gangen Tag noch nichts gegefs fen hatten, und gang entfraftet maren. Sharp, ber teine Gefahr fannte, und bem ber Bedante emporte, mehrere feiner Befahr: ten in Gefangenichaft jurud ju laffen, wollte fich lange dazu nicht verftehn. Richt Beute, nicht friegerischer Ruhm, nicht Ehrenbunfel famen hierben in Betrachtung, fondern Brubertreue und Societats : Pflichten, beren Er: fullung jedoch bie Ratur ber Dinge Grangen feste. Der noch übrige Saufen mußte auf Rettung benten. Endlich geschah ber Ruckjug aus ber Cadt, wozu man fich mit ber angersten Gewalt und Durchhauen ben Beg bahnte; nachdem acht und zwanzig Freybeuter theils getädtet, theils gefangen worden waren, außer achtzehn gefährlich Verwundete, die man mit, fortschleppte. Ein empfindlicher Verlust für die Flibustier war die gewaltsame Trennung von drey Schiffswundarzten, die auch zurächblieben, da sie sich so besoffen hatten, das man sie aller Mühe ohnerachtet nicht fortbrimgen konnte.

Die Spanier verfolgten ihre sich jurudzie henden Feinde bis ins freye Keld. Sier aber formirten sich die Freybeuter, und benahmen burch zweckmäßige Berthelbigungs. Maßregeln ihren Gegnern die Lust ein neues Gefecht zu beginnen. In der Nacht endlich erreichten sie ihre Schiffe, und segelten ab.

Sie richteten nun ihren Lauf nach dem Golpf von Nicopa. Sier trennten fich aber, mals sieben und vierzig Mann von der Gesellschaft, um auch zu Lande, so wie die vorisgen, den Versuch zu machen, das jenseitige Meer zu erreichen. Der übrige Saufen der

Blibuftier fette nun allein die Raubereven fort, nachdem fich, jur größern Zuverficht ben Unftigen Unternehmungen, alle nochmals feperlich verbunden hatten, fich nicht zu tren-Ben. Sie nahmen balb barauf ein Spanifches nach Panama fegeindes Schiff, das außer vielen Waaren 37000 Piafter am Bord hatte, und gleich barauf ein anderes, worauf fich war nicht fo viel baar Beld befand, bas aber noch reicher als bas vorige belaben mar; unter andern fant man feche hundert und zwanzig Baffer mit Wein und Brantwein gefüllt. Die darauf befindliche Mannschaft, wierzig an ber Bahl, wehrte fich anfangs, allein bie Blibuftier befolgten ihre furchtbare Metho: be: fie gielten nach ben Befehlenden, fcoffen ben Capitain und ben Steuermann tobt, wos tauf fich die übrigen fogleich ergaben. Befangenen murben ungefaumt in Frenheit gefest. Man erfuhr von ihnen, baß bie ju Lande gewanderten Freybeuter fich auf ihrem Buge allenthalben hatten burchichlagen muffen; und daß der Wicekonig von Peru den Abmirat Ponce hatte enthaupten laffen, weil er die

Blibustier nicht während ihres Aufenthalte ju Gorgona aufgesucht und vernichtet hate Un teine große Beute bey Landungen war jet mehr zu denten, da der Rauberhaufen so tiet und man allenthalben auf der Suth war; f beschlossen daher einmuthig, alle weitern sen suche aufzugeben, und durch die Magellansch Weerenge entweder nach England, oder nach den Englisch. Westindischen Inseln zu segen.

Diese Fahrt war unglücklich. Die flibunft ier kampften mit schrecklichen Sturmer tonnten die Meorenge nicht finden, wi wurden nach dem Sudpol zu in unbekannt Meere getrieben, wo sie jede Minute besorge mußten, auf verborgenen Klippen und Sant banten ihren Untergang zu finden. In diese gefährlichen Lage ergöhten sie sich dennoch abem Geraubten, das ihr Trost war. Il Zeitvertreib theilten sie immer etwas von begemachten Beute; sie nahmen erst das gemachten Beute; sie nahmen erst das gemachten wurdengemunzte Gold und Silber volsdann die Kleinodien und andre tragbar Sachen von Werth; die Vertheilung be

brigen aber ließen fie bis zu einer beffern Melegenheit. Zum Loofe eines jeden maren jep biefen erften Theilungen funf hunbert und pier und funfzig Diafter gefallen, wozu einige Zeit nachher noch ein fleiner Rachschuß von pier und zwanzig Diafter gefügt wurde. Gie batten jest Reichthumer, aber ichlechte Dahjungsmittel; an Fleisch fehlte es ihnen gange lich. Indeß hatten fie boch ein Schwein am Bord, bas fie mehrere Monate lang ju einem Beft aufbewahrten, und bas fie auch am Beih: pachtstage 1680 verzehrten. Die Langeweile trieb auch biefe Rauber oft jum Spiel, ba benn viele von ihnen in turzem alles was sie hatten, Die gange Frucht ihrer Duhfeligfeiten und Gefahren, verloren.

Endlich Ende Januar 1681 langten fie au ihrer großen Freude ben der Infel Barbabos an; fie magten es aber nicht ans land ju gehn, ba eine Englische Fregatte im Safen lag, aus Beforgniß wie Freybeuter, die ohne Patent gecapert hatten, verhaftet ju werben. Die Blibuftier fegelten nun nach ber Infel Antigua, wo fie vermittelft eines Boots einige

## 358 Reunter Abichnitt.

Lebensmittel einfauften, und jugleich ben

Souverneur um Erlaubnis bitten ließen, law den zu durfen. Dieß aber wurde ihnen abges schlagen, und überhaupt ihnen nichts bewilligt, was nur irgend zu ihrem Nuhen seyn mochte. Das Schiff und andre Artifel konnten auf diese Beise nun nicht verkauft werden; man gab daher alles dieses denen, die ihr ganzes Eigenthum im Spiel verloren hatten, zu ihren weitern Glücksversuchen. Die andern, die größere Zahl, trennten sich nun von diesen in ihrem alten Gewerbe noch fort Arbeitenden, und gingen mit ihrer Beute als Passagiere auf zwey Schiffen nach England, wo sie auch glücklich eintrasen.

## Zehnter Abschnitt.

es. Sec és

Es erhellet aus den vorsiehenden Abschnitten, bas die Slibustier, wenn sie gleich einerley Grundsähe, Methoden, Sitten, Spsteme, Regeln und Zwecke hatten, doch keine Einheit der Verfassung befassen, keiner allgemeinen Verbindung nachstrebten, und keine Einheit in ihren Planen kannten; da jeder Dause sich zufällig formirte, und, auch durch solche Zussälligkeiten bestimmt, abgesondert für sich handelte. Diese sehlende Einheit, der Mangel eines Oberhauptes, und die Verschiedenheit des Nationalcharacters der Küstenbrüder, entsschieden damals das Schicksal von Westindien. Was hatten diese Menschen bey ihrem Muth, bey ihrer Seduld im Leiden, und bey ihren

andern friegerifchen Eigenschaften, in Berbinbung mit bem fie fo fehr befchubenben Glude, nicht ausführen tonnen, wenn ein Mann von Genie fie alle vereinigt, ihre Unternehmungen fustematifch geleitet, und ju einem großen Bangen geordnet batte? Dief aber unterblieb. Die Gefchichte ber glibuftier befteht baher, ihrer Matur nach, aus einzelnen, gar nicht gw fammenhangenden, nicht in einander eingrei fenden, oft gang ifolirten, Sandlungen, beren jebe für fich, nach Maggabe ber Bichtigfeit ber daben beabsichteten Zwecke, ein größeres, obet geringeres Intereffe hatte, bas auch bismeilen burch Character und Thaten ber Anführet bestimmt murbe; benn biefe Baupter maren Menichen, die, ben aller ihrer Berworfenheit, bod, wie man gefehen hat, burch ungewohn liche Eigenschaften bie Aufmertsamteit bentenber und gefühlvoller Lefer reigen, und eine Art Theilnahme erzwingen, ware es auch nur eine ahnliche, wie ben Trauerfpielen, in ber Boffnung am Enbe die Gerechtigfeit - welches freplich bier, ben ben flibuftiern nicht immer ber gall mar - triumphirend ju feben.

Ben Diefem Mangel an Zusammenhang, wo man die Chronologie nicht beobachtet hat, noch beobachten tonnte, wird nachstehenber, vorfablider Berftoß gegen die Zeitrechnung, wegen bes Beweggrundes, besto verzeihlicher Man hat namlich die Erzählung einer fehr außerorbentlichen, in ihrer Art burchaus einzigen, mundervollen Unternehmung, bie ber Ordnung ju Folge hierher, im zehnten Ab. fcnitt, tommen follte, am Schluß biefer Befchichte verfest, um folche mit einem Intereffe ju endigen, bas bie dronologische Folge ber Begebenheiten nicht ju verschaffen vermogenb Man fann fagen, baß bie glangenbe Epoche ber Flibuftier fich mit jener ro. manhaften Unternehmung endigte, beren Er: adhlung bieß Bert beschließen wird.

Die Republit ber Alibuftier verlor nach und nach vieles von ihrem Eigenthamlichen, phaleich eine Angahl halbwilber, mit ben urfprunglichen Ruftenbrubern fehr wenig gemeinhabender Denichen, beren fich befon: bers bie frangbifchen und englischen Gouver neurs von St. Domingo und Jamajca ber ihren Nationalfehden bedienten, auch biefen führten. Go unternahm Cuffy, ber frangofifche Bouverneur von St. Dominge, im Sahr 1689, unterftust von feinen foge nannten Blibuftiern, famtlich von ber frangofifchen Nation, eine Erpedition auf St. Jago de los Cavallerod. Dieg mar eine eben: falls ju St. Domingo ober hifpaniola gebirige Stadt, die auf einer burch ben Bluß Daque gebildeten Salbinfel lag, und von der Matur fehr befestigt war; fie wurde jeboch eingenommen, geplundert und verbrannt. Diefe von einem toniglichen Befehlshaber autorifirte That murbe balb geracht. langte eine Spanifche Flotte ju St. Domingo

an, die sechs und zwanzig hundert Mann am Bord hatte, wozu noch sieben hundert Mann aus der Insel kamen. Die Franzosen mit Inbegriff ihrer Flibustier, konnten dieser Macht kaum tausend Mann entgegen stellen, und suchten daher vertheidigungsweise zu verskahren, welches aber nicht gelang. Es kam bald zwischen beyden zu einem sehr blutigen Gesecht, worin die Spanier einen vollständigen Sieg erhielten, und Eussy selbst auf dem Plate blieb.

Solche Blutscenen, woben man nicht so wie sonft, nach Flibustier Art, unabshängig und um Beute, sondern auf Beschl, um das Interesse der Mächte tämpfte, waren jest das Loos der Landstreicher, die sich fortbauernd ben aller ihrer Abhängigteit, mit dem alten Societätsnamen brüsteten; ein so lange surchtbar gewesener Name, der immer noch Schreden erregte, weshalb auch die Bepbehaltung desselben von den europäischen Statthaltern in jener Beltgegend sanctionirt wurde. Diese sogenannten Flibustier was

ren nun nichts weiter als Kriegsinstrumente ber Sofe. Man schiffte sie auf tonigliche Kriegsschiffe ein, so wie bep allen Gelegens heiten die Gouperneure der Inseln sich dieser Menschen als Truppen zu den Kriegsoperationen der Mächte in Bestindien bedienten; triegerische Begebenheiten, die mit dieser Geschichte nur in so fern etwas gemein haben, als Soldaten unter dem Namen Flibustier daran Theil hatten,

Im Jahr 1697 machte der franzosische Admiral Baron de Pointis mit einer Escarber von siebenzehn Kriegoschiffen eine Erpedition nach Cartagena, wozu auch acht mit feche hundert und funfzig Flibustiern bemannte Schiffe stiegen, deren Anführer teiner aus ihrer Mitte, sondern der tonigliche Gouverneur du Casse war. Dierzu tamen noch drey mit Colonisten und zwey mit Regern bemannte Schiffe; alles zusammen sormirte eine Macht von fünf tansend und vier hundert Mann. Die Flibustier zeigten bey dieser Erpedition ihren gewöhnlichen Muth und err

fturmten das sehr feste Fort Boucachic. Anch die andern Forts wurden eins nach dem andern genommen, und endlich nach einer dreywöchentlichen Belagerung, wobey sich die Spanier wacker vertheidigten, und die Franzosen viele Menschen versoren, ging auch die Stadt Cartagena selbst durch Capitulation über.

Gleich ben ber Erscheinung ber frangofifchen Escader hatten sich alle reiche Frauen mit ihren Roftbarfeiten geflüchtet, baben maren hundert und zwanzig mit Geld beladene Mauls efel vierzig Meilen landeinwarts geschafft worben. Dennoch fand man hier an dem Zuruckgebliebenen in edeln, theils verarbeitenden, theils gemungten Metallen, Juwelen, und transportablen Baaren, eine unermeßliche Beute, die auf vierzig Millionen Livres berechnet wurde, außer bem heimlichen Raub ber vornehmften frangofifden Officiere, deren jeder, ohne feinen gefehmäßigen Beute . Antheil, fich mit 200, 000 Piafter Planderungs : Belbern einschiffte; noch viele andere Dinge murben ju diefem Beute : Ertrag nicht gerechnet, fich einige hundert Canonen worunter

366 Behnter Abschnitt.

befanden, von benen man die feche und achgig beften auf die Schiffe brachte.

Die Sieger überließen fich ben abicheulich= ften Ausschweifungen, und obgleich ber großte Theil aus toniglichen Goldaten, von tonigli= den Befehlshabern angeführt, bestand, fo betrugen fie fich boch um nichts beffer, als bie Alibuftier; fie machten fich aller Berbrechen und ber icheuflichften Brauel ichulbig. Die Capitulation murde verlett, bie Rirchen ents weihet, Die angebeteten Reliquien aus ihren Befägen geriffen und mit gugen getreten, bie geheiligten Rirchengerathe geraubt, bie Donde gefoltert, die Jungfrauen felbst auf den Altaren nackend entfleidet und gefchandet, baben eine große Angahl Krante im Hofpital, unter bem Bormand die Mittheilung ber Uebel ju vermeiben, ohne alle Bulfe, ber Buth und einer langfamen Berzweiflung überlaffen.

Anfange hatten die Frangofen die Absicht, sich hier festzusehen, und einen hochst vor theilhaften Sandel zu treiben; allein es riß auf einmal eine epidemische tobtliche Seuche

unter ihnen ein, die so viel Menschen, Solobaten und Seeleute, wegraffte, das man bessorgte, balb nicht mehr die nothige Angahl Matrosen zu haben, die Schiffe zurück brinsgen zu können. Dieß Unglück vermochte den Befehlshaber Pointis zu einer schleunigen Einschiffung. Sie erfolgte vier Wochen nach der Eroberung, nachdem man die Forts gessprengt, und alle zum Sandel und zur Schiffahrt gehörige Einrichtungen ruinirt hatte.

Die Flibustier hatten zur Eroberung von Cartagena das Meiste bevgetragen, da nun aber die Sache geschehn war, so wurden ihre Dienste von den Besehlshabern vergessen, und Pointis selbst gab das Bepspiel einer schändlichen Mißhandlung dieser so gut genussten Menschen. Er entsernte sie unter dem Borwand, als ob Feinde im Anzuge wären, von der Stadt, um hier mit der Beute desto ungehinderter schalten zu können. Als sie ohne einen Feind gesehen zu haben zurück kamen, und die Psünderer, um die Betrogenen zu täuschen, über die leer gefundenen Saus

fer fchrien, ja fogar ben Glibuftiern ben Eintritt in die Stadt verweigerten, gingen ihnen die Augen auf. Gie wollten die toniglichen Truppen an den Thoren angreifen, und fich mit Gewalt ben Beg eroffnen: Pointis verhinderte jedoch biefe Scene burch die Schleunige Aufhebung bes Berbots, und um die Flibuftier noch mehr auszufichnen, ernannte er ihren jegigen Unfuhrer, ben von ihnen fo fehr geliebten Souverneur von St. Domingo, Ducaffe, jum Comman banten von Cartagena. In diefer Eigenschaft verlangte Ducaffe von ben einbringenden Beldern Meldung. Dief aber mar nicht die Mennung bes General Dointis; es entfand ein Streit, woben Duca ffe feine Comman. bantenftelle niederlegte, und unverzüglich alle aus St. Domingo mitgenommenen glibuftis er, Coloniften und Deger, jurud verlangte; widrigenfalle er erflarte, bag er ben Beneral fur den der Colonie, burch die langere Entziehung ihrer Macht, ermachfenden Rade theil verantwortlich machte. Durch biefe Drohung gefdrect, und aberdieß froh, ibm

b laftige Menfchen los ju werben, bewilligte Dointis ben Abgug; nur munichte er ben ierten Theil ber glibuftier, die er leichter u bandigen hoffte, und eine Unjahl Reger ioch bey fich ju behalten.

Ducaffe fab mit Odmergen feine Leute sinfallen; hicht allein raffte die Seuche fie beg, fondern ben bem ganglichen Mangel an Bulfe fur Rrante und Bermundete, fogar aus Mangel an Lebensmitteln mußten fie babin terben. Auch die Gefunden hatten feine andes te Rahrung, als bas Fleifch von Pferden, hunden und Ragen. Indeffen tros diefem Elend maßigten fich boch Ducaffe und feine flibustier, weil die Beute noch nicht ges heilt mar. Enblich murbe fie in Riften geract und follte eingeschifft werden. Dun enttand ein gewaltiges Murren unter den Bris wen bes Bundes, Die fich entichloffen zeigten, nit Bewalt die Einschiffung ju hindern. Dur mf Ducaffe's bringenofte Borftellungen lies Ben fie es gefchehn, fchlugen aber ab vor ber Theilung der Beute an Zerftorung der Forts gu Ardenb. b. Sor. 4. 2b.

arbeiten. Pointis fette feinen Erug fort, bis alles eingeschifft war. Run wurde bie Beutethrilung nach feiner Borfchrift geordnet, und baben die Flibustier, wie bie andern gemeinen Seeleute behandelt. Anftatt einiger Millionen, die fie, laut Uebereinfunft, erware teten, bestimmte man ihnen bloß 40,000 Die Diefe Geringschätzung, verbunden mit ihrer fo wenig gefättigten Gelogier, fette fie in Buth; fie erinnerten fich ihres alten Ras mens und ihrer alten Unabhängigkeit, verwar fen den ihnen angetragenen Beuteantheil mit Berachtung und beschlossen bas abgesondert fegelnde Rriegsschiff des Oberbefehlshabers Pointis anzugreifen. Alles Bitten und alle Borftellungen von Ducaffe waren bief mal fruchtlos, und bie verwegene, muthmafe lich gelungene That mare gefchehn, ohne ben Einfall eines Flibuftiers, der ausrief: - "Bruder! Bir haben Unrecht, uns an biefen " hund ju halten; er nimmt nichts von bem "Unfrigen mit. Unfern Antheil hat er in "Carthagena gelaffen, und bort muffen wir "ihn holen."

Diefer Borfchlag murbe mit Jauchgen auf. Der ben allen bisher herrschende Difmuth machte nun ber größten Beiterfeit Plat; fammtliche Odiffe ber Flibuftier. wurden fogleich umgewandt, und, mit Berachtung gegen die fo eben ausgewichene Seuche und Sungerenoth, ber Lauf nach Carthages na gerichtet. Der über diefen Befchluß außer fich gefette Ducaffe, ber fich auf einer tonig. Bichen Fregatte befand, mandte fich an Do. intis, um fcbleunig Magregeln bagegen ju nehmen. Diefer Befehlshaber aber mar an eben bem Tage von einer Krantheit befallen worden , und hatte bas Commando bem General be Levi übertragen, beffen Untwort mar: daß er den Raubern, die man alle aufhangen mußte, nicht nachlaufen murde. Dichts blieb Ducaffe nun ubrig, als ber Berfuch einer fehr ernstlichen schriftlichen Borftellung und Ordre. Er fagte ihnen: "fie beleidigten ben "größten König ber Belt, ber an ber Unges "rechtigfeit, Die fie von einem feiner Officiere "erlitten, teinen Theil hatte; er felbst wolle "thre Rlagen vor feinem Thron bringen, wo "ihnen unfehlbar Gerechtigfeit werden warbe; "nur mußten fie ihr Borhaben auf Cartha-"gena aufgeben. Wollten fie es dennoch aus-"führen, fo sollten fie bedenken, daß fie ihn, "ihren unschuldigen, fie liebenden Anführer, "bem Schaffot übergeben wurden."

Die Flibuftier maren jedoch viel gufehr erbittert, um auf diefe Borftellungen ju achs ten; fie festen ihre Sahrt fort, und erreichten wo ihre Erscheinung unter Carthagena, ben ungludlichen, noch nicht wieder gur Erholung getommenen, Einwohnern, die hochfte Befturgung verbreitete. Der Rame Flibuftier und der Bedante, daß fie jest allein maren, und burch nichts gezügelt murben, fullte fie mit Graufen. In teinen Widerftand murbe ges bacht, baber die Freybeuter jest fehr leichtes Spiel hatten. Sie fperrten alle Perfonen mannlichen Gefchlechts in die große Rirche, und ichickten fodann Abgeordnete ab, die ju ihnen auf folgende Art fprachen:

"Wir wissen sehr mohl, daß ihr uns als "Loute ohne Treu und Glauben, und ohne

.. Religion betrachtet, als Gefchopfe, die mehr "Teufel als Menfchen find. Ihr habt von " diefen Gefinnungen und von eurem Abichen " während unfere Aufenhalts in und ben eurer "Stadt beleidigende Beweife genug gegeben. " Jest find wir hier mit ben Baffen in ber "Sand, im Stande uns ju rachen, wenn wir "wollen; und gewiß erwartet ihr auch bie ., graufamfte Rache. Eure bleichen Gefichter " verkundigen diefe Angft, und euer Bewiffen "muß euch fagen, bag ihr unfre Rache ver-"dient. Wir wollen euch aber euren Irrthum " benehmen, und euch zeigen, daß die ichand. "lichen Ramen, die ihr uns benlegt, nicht "uns, fondern einzig und allein bem General "gebuhren, unter beffen Befehlen ihr uns "habt fechten gefehn. Diefer Treulofe hat uns "betrogen; benn obgleich er allein unfrer Tap: "ferteit die Eroberung eurer Stadt ju verdan: "ten hat, fo hat er fich boch geweigert, bie "baraus entstandenen Fruchte, feiner Bufage ,, gemaß, mit uns ju theilen. Dief hat uns "gezwungen, euch einen zwepten Befuch ju "machen. Es thut uns lett, abet wir tonns

"ten nicht anders. Indeß schmeicheln wit "uns, daß ihr mit unfrer Mäßigung und "Borttreue zufrieden seyn werdet. Wir vers "fprechen euch, ohne die geringste Unordnung "zu begehen, eure Stadt zu verlassen, sobald "ihr uns fünf Millionen bezahlt haben werdet. "Wehr verlangen wir nicht. Solltet ihr aber "einen so billigen Antrag nicht annehmen, so "habt ihr alles nur dentbare Unglück zu ets "warten, das ihr euch sodann selbst zuschreis "ben könnet, und dem General Pointis, "bessen Andenken euch frey steht mit allen mög"lichen Berwünschungen zu belegen."

Die Einwohner von Carthagena saben leicht ein, daß ben dieser Art Menschen auf eine solche Anrede teine andre Antwort, als die Erlegung der verlangten Summe erfolgen könnte; auch bestieg ein Monch sogleich die Kanzel, um seine Zuhörer zu beschwören, in dieser schrecklichen Lage alles noch übrige Sold, Silber und Edelgesteine herzugeben. Allein die Menschen geben gewöhnlich eher die Possenung auf, ihr Leben zu erhalten, als ihre

Coase zu retten. Dieß zeigte fich auch bier, man nach geenbigter Ermahnung eine Sammlung anstellte; benn ber Ertrag mar gar gu tief unter ber verlangten Summe. Sie murde ben Slibuftiern mit ber Berficherung übergeben, bag bieß alles fen, was man nach ber erften Plunberung noch übrig behalten habe. Dief mar jedoch ben Freybeutern gar nicht einleuchtend; ihrer Drohung getreu, fcritten fie daber ju einer neuen Plunderung. - Die innerften Bintel ber Saufer und felbft in Rirchen und auf Rirchhofen die Grabmabler, wurden nun von ihnen burchfucht; allein fie fanben fehr wenig. Die vornehmften Einwohner wurden hierauf gefoltert, um das Berborgene zu erfahren; aber auch biefes graufame Mittel war ohne Erfola. Gie wollten nicht morben, allein auch nicht ohne Beute abziehn, und bebienten fich baber folgender Lift. Sie ließen zwey ber angesehensten Einwohner vor fich bringen, und bedrohten fie mit dem Tode; ba fie nichts entbedten, wurden fie angeblich gur hinrichtung unter bem Behflagen ber Spanier abgeführt, aber bloß in ber gerne

eingesverrt. Indes borte man bort einige Schuffe fallen, welche die Rlibuftier auf bie hinrichtung ber Abgeführten beuteten und fo nach ber Reihe alle andre angesebene Einwohner tommen ließen, unter Androhung bes namlichen Schickfals fur jeben, ber fic mit der Unwiffenheit entschuldigen murbe. Auch in der Kirche wurde dieß Rauberdecret allen Gefangenen befannt gemacht. Dief hatte die erwartete Birtung. Noch am nam lichen Tage tam über eine Million Spanifchet Thaler jufammen. Die Rlibuftier murden jest felbst überzeugt, daß dieß das Aeußerste war; fie gaben alfo alle weitere Erpreffunge versuche auf, verweilten hier noch drey Lage, fchifften hundert und zwanzig Regerfclavinnen ein, und fegelten fodann mit einer Beute ab, die für jeden Mann an Geld und Rostbarkeiten brey taufend Diafter überftieg.

Bor ihrer Abreife aber fahen die Einwohner von Carthagena mit Erstaunen ein Bepfpiel der Justigpflege diefer Freybeuter. Zwey derfelben hatten das gegen jeden Unfug gegebene ftrenge Berbot übertreten, und einis ae Madden genothjuchtiget. Die Bermandi ten magten ju flagen, und beriefen fich auf bie formliche Bufage ber Flibuftier, fich aller Ausschweifungen ju enthalten. Dan gab der Rlage Gehor; die Berbrecher murden verhaftet, und bende von einem Rtiegegericht, bas ihre Cameraben in ber Gefchwindigfeit bildeten, jum Arquebufiren verurtheilt; welches Urtheil auch, ohngeachtet der vorbittenden Rlager, vollzogen murbe.

Die' Rlotille der Klibustier war neun Segel ftart; taum war fie aus Carthagena ausgelaufen, fo fließ fie auf eine Englische Rriegsflotte. Dun bachte ein jedes Schiff, ohne Rudficht auf die andern, nur auf eigne Rettung. Die zwen größten berfelben, mit mehr als einer Million Piafter beladen, mur: ben nach einer tapfern Bertheibigung von ben Englandern erobert. Eins gerieth in Brand und icheiterte an ben Ruften von St. Domingo, allein Menfchen und Gelb murden geret: tet; ein viertes ward an die Ufer der eben ge: planderten Stadt Carthagena gefchieubent, wo die ganze Mannschaft in die Sande der Spanier fiel, die den Klibuftiern jedoch das Leben schenkten, und sie bloß zu Wieden herstellung ihrer zerstörten Festungswerkt brauchten. Die fünf übrigen Schiffe aber erreichten mit ihren Schätzen glücklich St. Domingo.

Die Französische Regierung war fehr über bas in Carthagena Borgefallene aufgebracht; sie erklärte sich doch im Betreff der Beutesacht zum Bortheil der Flibustier und Colonisten, und verordnete, daß ihnen 1400,000 Livres ausbezahlt werden follten, welches aber nie erfolgte.

Ludwig XIV. war damals in der bigotten Periode feines Lebens, wo nicht das von ihm fo freventlich gehäufte Elend seiner Unterthenen, nicht seine blutigen vom Chrgeit erzeuge ten Kriege, nicht seine grausamen Religions. Verfolgungen und Dragonaden, ihm Gewissensbisse machten, wohl aber kirchliche Rebewsachen. Er betrachtete daher die von den Frans

gofen aus Carthagena mitgenommenen Rirchens gerathe mit Entfehen, da in feinem Dienst Kebende Menschen diesen Kirchenraub verübt hatten. Er befahl deßhalb diese Kirchenartitel von der Beute abzusondern, und ließ absichts lich dazu ein Schiff ausrusten, das sie wieder zurud nach Carthagena brachte.

Es gab noch manche einzelne Saufen vermegener Rrepbeuter, Die auch unter dem gange baren Namen Flibustier nicht mehr in Bestindien, wo ihnen jest ber Ochus und Die Unabhängigkeit fehlte, fondern in entferne ten Meeren, uneingebent ber fehlenden Bus fluchteorter, auf gut Glud Schiffe caperten. Unter biefen mar Montauban, ein Franpofe, ber im Jahr 1695 an der Rufte von Suinea fein Befen trieb, und auch feine Raubabenteuer jedoch nur auf wenig Blattern felbst beschrieben hat. Auch er griff mit fets nem Raubfahrzeuge Rriegsschiffe an, und ers oberte fie. Ein Englisches ben Angola liegen, bes Bachtschiff wollte biefe Rauber burchaus fangen; fie folugen fich aber fo wathend mit ben Britten, daß diese durch das Entern ber Freybeuter fogar selbst gezwungen wurden sich zu ergeben. Der durch dieß grausame Schicks sall zur Berzweiflung getriebene Englische Ber sehlshaber glaubte die Schmach nicht überleben zu mussen, und sprengte sein Schiff in die Lust; auch das andre flog mit auf. Die ganze Englische Schiffsbesahung, so wie alle Räuber tamen daben um, bis auf Mantauban und funfzehn der Seinigen, die lebendig ins Meer sielen, und bald wieder im Stande waren ihr Handwert fortzusehen. Der Mangel an Schuhortern aber in jener Weltgegend, machte diesem Unwesen endlich ein Ende.

Auch unter einander befriegten sich jest nicht allein die von den Französischen und Engslischen Souverneurs völlig abhangenden Flisbustier, sondern auch folche, die für eigne Rechnung noch Seerauberey trieben. Uneinsgedent ihrer alten Brüderschaft, machten die Branzosen dieses Namens wiederholt Landungen auf die den Freybeutern so viele Jahre Schus verliehene Insel Jamaica, um deren

Ruften ju plundern. Dief mar auch ber Une fcblag eines beruchtigten Freybeuters, ober vielmehr Seeraubers, Namens Daviot, ber im Sahr 1692 mit zwen hundert und neunzig Blibuftiern bort landete. Rufall aber wollte, bag von ihnen nach erfolas ter ganbung, hundert und funf und breußig von ben Schiffen getrennt murben, und auf ber Infel herumirrten, beständig fechtend mit ben Einwohnern, unter benen fich auch noch alte Blibuftier befanden, und in fteter Befahr, burch die Ueberlegenheit ihrer Feinde. umzukommen. Ihre Anzahl war endlich noch hundert und funfgehn; benn ichon hatten fie awangig ber Ihrigen burch biefe Gefechte verloren, dafür aber vierzig Gefangene gemacht, die fich am Meerufer befanden.

In biefem Zuftande überfiel fie ein Erdbes ben, das zu den schredlichsten gehort, die in den Jahrbuchern der Welt aufgezeichnet sind. Die Stoffe waren so fürchterlich, daß man glaubte, die ganze Infel wurde in den Abgrund des Meeres finten. Indessen war die

Luft gang ftille und ber himmel heiter. Ramme mertten die glibuftier, baß die Erde unter ibren Außen fich bewegte, fo eilten fie was fie tonnten bas Meerufer ju erreichen, und war fen fich in die bort befindlichen Canots. Die aefchah aber mit folder Uebereilung und ohne auf Raum und Laft Rucfficht ju nehmen, baf bie meiften biefer Rahne fanten, und bie See rauber nur mit vieler Dahe bas Ufer wieder aewinnen tounten. Indeß trat bas Meer aus, ichleuderte die noch bemannten Canots in die hohe See, überschwemmte bas Land, und erfaufte viele biefer Flibuftier; die andern fletterten auf hohe Baume, hielten fich an die Mefte und blieben in biefer Lage funf Stunden, ba benn bas Erdbeben aufhorte, und bas Meer jurud trat.

Die Verwüftung auf der ganzen Infelwar unbeschreiblich. An eilf tausend Menschen verloren daben ihr Leben. Port Ropal wurde fast ganz verschüttet; ein großer Ehell des Forts ftürzte zusammen, und die Mauern sielen ins Weer. Von den im Sasen besind-

ishen Schiffen und Kahrzeugen wurden viele erschmettert, andere auf ihre Anker getrieben und zersplittert; kein einziges der übrigen blieb hne große Beschädigung. Die zwey Französische Meilen davon im innern Lande liegende Stadt wurde verschüttet. Ganze Berge stürzeten in die Thäler und füllten sie aus; andre Berge spalteten sich in ihrer Mitte und össneren neue Schlünde. Alle Communicationen der Einwohner waren nun durch diese Naturhina dernisse verrammelt, und einige Hohlwege, die sonst zu den Passagen dienten, waren mit Erdhausen überthürmt. Nur mit dußerster Lebensgefahr und über Abgründe konnte man zu einander gelangen.

Die Flibustier hatten ben diesem Unglud fast alle ihre Waffen eingebüßt, und
fünf und dreußig von ihnen waren daben umgetommen, auch einige Gefangene waren
ertrunten; die in den Canots aber waren so
gludlich-gewesen, sich in den Wellen zu behaupten. Nicht allein diese retteten sich, sondern auch die andern übrigen hatten, nach

## 384 Zehnter Abschnitt.

mancherley Unfallen und Abenteuern, bas gunftige Schickfal aus Jamaica zu entkommen.

Die Rlibuftier erlitten gegen bas Enbe bes fiebzehnten Sahrhunderts eine gangliche Beranderung, und, wie bereits gefagt, nur allein ber Dame mar ihnen noch geblieben. Die Unabhangigfeit biefer Freybeuter mat gang babin, und mit berfelben bie Art von Achtung ber Mationen fur biefe Bruberfcaft, ba alles ihr eigenthumlich Gewefene nun verichwunden mar. Biele begingen Ausschweis fungen und Berbrechen, wofur fie flüchtig wer ben mußten; andre gerftreuten fich, und ent: fagten ihrer Baterlandsliebe fo febr, baf gange Trupps frangofische Ruftenbruber nach Jamaica gingen, und gegon ihre eigne Landsleute fochten. Selbst ber Dame Flibustier befam einen anbern Ginn, indem man alle regellofen bewaffneten Abenteurer, alle von ben in Bestindien Rrieg führenden Dachten als Beutejager gebrauchten, Landftreicher allet Mationen, bamit belegte. Dicht allein in St. Domingo, Jamaica und Tortuga, batte

nan jest fo genannte Flibuftier, fondern uch in Martinique und andern Infeln: fo vie die Spanier nach Bertreibung der Franiblichen Bucanier aus St. Domingo, gur Jagb und Berarbeitung ihrer Thierhaute auf biefer Infel, auch Bucanier ihrer Nation angefrellt hatten. Gie mahnten baburch bie Stelle ber Bertriebenen ju erfegen. Gleich: heit ber Benenming und bes Geschäfts aber war dagu nicht hinreichend; vielmehr biente die neue Jagergunft einen großen Contraft ju bilden; benn biefe Spanifchen Bucanier am Ende des fiebengehnten Sahrhunderts maren ben ihrer Erägheit, ben ihrem ganglichen Mangel an Freyfinn, und an Vegriffen von Unabhan: gigfeit, fo wenig wie die Blibuftier aus Martinique, ben urfprunglichen, felbstftandigen. raftlofen, muthvollen Frangofifchen Buca :. niern und Flibuftiern von St. Domingo ähnlich; daher diefe Namen endlich gang ihre eigenthumliche Bedeutung verloren.

Im Spanischen Successionsfriege, im Anfange bes Achtzehnten Jahrhunderts, murde Ardenb. b. Odr. 2. 25. 25

## 386 Behnter Abschnitt.

biefe Benennung zuleht gebraucht; es wur den die in Westindien zu den Expeditiona sowohl zu Wasser als zu Lande gedungena Leute, eigentlich eine Art leichter, unregelmkliger, wenig geachteter Truppen, fortdauern Flibustier genannt, so durchaus unähnich sie auch den alten Küstenbrüdern waren; ein durch die Gewohnheit sanctionirter Wisserach, der noch viele Jahre nach gänzlicher Erlöschung der ursprünglichen Gesellschaft bestand.

## Eilfter Abschnitt.

Die volitische Lage von Europa hatte sich nach und nach fehr verandert. Obgleich ber Friede in biefem herrschenden Belttheil nach bem Nymweger Tractat' noch nicht vollig hergestellt war, fo hatten die Bofe boch ander re Opfteme, und andere Grundfage angenom Der den Flibuftiern in mehrern men. Beftindischen Infeln verliehene Odut, ben England ihnen ichon entzogen hatte, borte nun auch von Seiten Franfreichs auf, und mit demfelben endigten auch die fuhnen Abenteuer und Thaten der eigentlichen Flibw ftier in Bestindien. Der Geift der Unabe hangigkeit aber, die Gier nach Beute, und die Reigung verwegene Unternehmungen aus:

Diefes Neer, wo sich nur sehr seinen einige Spundiche Ariegsschiffe; und von all bein Bationen durchaus keine Befanden, wo man die Flibustier noch ger nicht knitte, und wie die perisanischen und merkhalischen Rustenfährer gewohnt waren gang rubig zu segeln; dieser Theil des Weltmeers hatte für die Freihenter immer viel Anziehendes gehabt. In der That zeigten die vielen ange sehenen Spanisch : Americanischen Seestabte,

we fich langft ben Ruften von Chili bis nach Salifornien befanden, eine fo reiche, als eichte Beute. Die vornehmften berfelben, venn man von der Sudfeite anfangt, waren: Arica: Sagna: Nasca: Disca: Dachacama, nuch Ciudad de los Repes genannt, und deren Bafen Callao, wo die toniglichen, gur peruanifchen Blotte gehörigen, Kriegefchiffe lagen; Ferner die Stadte: Trupillo; Paita; Queaquilla; la Barbacoa; Panama; Realeguo; Tecoantepequa; Acapulco und andre wichtige Ruftenbrter. Alle diefe Stadte, die übertrie: benen Vorstellungen von den noch größern, reichern inländischen, als Lima, Mertco 20. verbunden mit ber Idee von offnen Goldund Giber : Dinen, machten das Gudmeer ben Klibuftiern ju bem intereffanteften Sheil der ganzen Erdtugel. Zwar hetten fie baffeibe bep ihren Erpehitionen nach Panama erfebn, allein es nicht, nach ihrem Ginn, zwedmäßig befahren. Am Ende des Jahres 1684 abet beschloffen mehrere abgefonderte, in ben verfchiedenen Infeln gerftreute Saufen Alibuftier, Frangofen und Englander, ohr

ne alle Abrebe jugleich, wie durch einen Just ftinct, und angetrieben durch die oben bemerbten Beweggrunde, einen Zug nach dem Gabl meer zu unternehmen.

Diefen Beschluß faßten auf einmal mehr ale zwey taufend Mann, aber wie gewöhnlich, nach wie vor, ohne alle Uebereinstimmung und Verabredung, da nur allein der Zusall immer größere, oder kleinere Saufen zusammen brachte.

Aus Jamaica liefen auf verschiebenen Schiffen acht hundert Englander aus, mit dem Borsaß, durch die Magellansche Meerenge nach dem Sudmeer zu segeln. Sin andrer Hause von hundert und zwanzig Englandern ging auf Canots nach dem Golph Uraba, se dann zu Lande nach dem Fluß Chica, den sie herunter suhren bis zu dessen Mundung am Sudmeer, zum Flecken Boca : del : Chica. Den namlichen Beg nahmen auch bald nachher vier hundert und drepsig Franzosen, unter der Ansührung ihrer Hauptleute Grognier, i' Ecuper und le Picard, denen auch noch

wehrere Trupps von beyden Nationen in Behiffen und Kahrzeugen folgten. Die meistern aber in zu kleinen Sahrzeugen auf kleinen Bahrzeugen segeind, die sich sehr an den Kustern hielten, und, so oft sie nur konnten, wergen ihrer Bedürsnisse landeten, wurden von den Indianern aufgeopfert; sie kamen um, noch ehe sie ihren Bestimmungsort erreichten. Noch audre zwey hundert Kranzosen schifften sich zu Cap françois unter Ansührung des Capitains le Sage ein, um auch, so wie die Engländer, ihre Kahrt nach dem Sudmeer durch die Magellausche Meerenge zu machen.

Die Englander waren jedoch hier jest die zahlreichsten, und eine Zeit lang ber herrsschende Theil; zu ihnen gesellten sich auch viele Franzosen und einige Hollander. So entstanden Abenteuer, die man als die Krone aller vorhergegangenen betrachten kann. — Es ist ein nicht ungebildeter, Französischer Edelmann, Raveneau de Lussan, ein thätiger Raubgenosse und Theilnehmer der

Schitffele biefer Blibuftier im Gudmeer, bem : man die Aufzeichnung des Folgenden ja verbanten hat, das auch hernach von anders Mitgenoffen, Frangofen und Englandern, als Augenzeugen, beftätigt worden ift.

Es war im Mary bes Jahres 1685, als bem vorbefagten Entwurf ju folge, eine fie tille der Flibuftier von gehn Schiffen im Submeer eintraf, die eilf hundert Mann an Bord hatten, und jufammen fegelten. & waren zwen Fregatten, eine von feche und drengig und eine von fechzehn Canonen, fünf fleinere jum Rrieg erbaute Schiffe, bie teine Canonen führten, und brey Barten. Deun diefer Schiffe waren von Englandern commandirt, und nur eins betfelben von einem Frangofen; alle gebn waren ben Spaniern abgenommen worden. Hiezu tamen noch einige andre Saufen Blibuftier, unter benen fich auch einer unter bem Capitain Grognier Befand, die fich auf Pirogen und Canots ju diefer fo weiten Reife eingeschifft, glucklich die fo weite als gefährliche gahrt gemacht

**Jact**en, und jest ihre Bundsgenossen im Sud: **mee**er aufsuchten. Der Befehlshaber dieser ganzen klotille war der Engländer David.

Man war bereits nahe an den peruant-Teben Ruften, als die Flibuftier ein Opa: mifches Kahrzeug wegnahmen, und von den Befangenen erfuhren, daß der Bice : Ronig von Peru befohlen hatte, alle Rauffarthen= fchiffe in ben Safen jurud ju halten, mit ber Zufage, daß unverzüglich ein Rriegs: Efca-Der tommen murde, die Freybeuter, deren Unfunft man erwartet hatte, aus diefen Meeren au verjagen. Mittlerweile waren biefe fcon por Panama angetommen, wo bie hoffnung auf zwedmäßigen Schut nur flein, hingegen Die Bestürzung über diefe abermalige Erscheis nung ber Flibuftier unaussprechlich mar. Bier freugten fle in einer fehr geringen Ents fernung von ber Stadt, der fie fich wegen Des feichten Grundes nicht gung nahern fonne ten. Die anterten hierauf ben der Infel Tapoga, in Erwartung der Spanischen Flotte, ohne beren Besiegung ste teinen gluckichen Erfolg hoffen burften.

Endlich . nach einem vierwochentlichen Barren, am fiebenten Sunp 1685 faben bie Flibuftjer die Spanische ju ihrer Auffudung bestimmte Flotte von fieben großen Rriegsschiffen, Die auf sie lostamen. berfelben maren Linienschiffe; das größte führte flebengia Canonen. Die Flibuftier, die teinen Augenblick am Siege zweifelten, freuten fich auf ein Treffen, das ihnen von nunan in Diefen Meeren frege Sand taffen wurde. Es fiel jedoch nicht ju ihrem Bortheil aus, ba ihnen ber Bind gang entgegen, auch bas Meer unruhig war, und fie auch hier die Untiefen und Ruften nicht fannten. bieß war die Macht gar zu ungleich, ba fie acht gabmenge ohne Canonen den Rriegsschif: fen entgegen ftellen mußten, und ba felbft ihre eigentliche Starte, bie benben fleinartigen Canonenschiffe, nicht anders als mit dem augenscheinlichsten Nachtheil gegen die großen Spanischen Linienschiffe tampfen tonnten.

Das Treffen felbst war eine der tollführsten Unternehmungen in den Jahrhüchern der Blibustier, und konnte, ben einem fo ge-

atigen Difverhaltnif, für fie nicht gluds Lich endigen. Sie fanden fich daher bald in einer fehr bofen Lage, aus der nur allein ihr Duth fie herauszuziehn vermochte. Eins ihver Schiffe war in großer Noth und von ben Spaniern umringt. Die andern minder gedrängten Blibuftier, tonnten fich mit ihren Ochiffen nun entfernen; allein fie bes fchloffen einmuthig, lieber alle umgufommen, als ein einziges, felbft das fleinfte ihrer Sahrzeuge ben Feinden ju überlaffen, hochftens ihnen Trummer ohne Menfchen Preis ju geben. Es gludte ihnen auch über alle Borstellung, fo daß dieß ehrenvolle, obgleich nicht vom Glud gefronte, Gefecht, einen Siegmerth mar; benn fie verloren baben von ihren Sahrzeugen nichts, als eine, größtentheils mit Gefangenen beladene, Barte, Die durch die Spanischen Augeln fo zugerichtet war, daß fie auf dem Punct ftand ju finten; daher bie Dannschaft folche von felbst verließ. Die durch biefe Entfernung befrepten Gefangenen, denen die hochste Moth ihres Ochiffes nicht unbefannt mar, und nun gwifchen einem

fehr nahen Lod und einer fehr nahen Frenbeit Sowebten, eilten jest was fie nur tommten. fich in die Arme der Ihrigen ju werfen; allein ber Spanische Abmiral, ber biefen Um: Rand nicht wußte, auch die Gefangenen nicht bem Schiff vermuthete, bem aber jene Entfahrung ber feindlichen Schiffsequi: page nicht entgangen war, fah baber die ge rade auf ihn lostommende Barte für einen Brander an; er ließ fie alfo in größter Eil in Grund fichieffen, und mit ihr fanden alle Gefangene in ben Abgrund bes Meers.

Mach biefem Gefecht, ba bie Beg fimmer noch unrubig, und ber Wind ben Fithuftie ern fortbauernb jumiber mar, wurden ihre Coiffe gerftreut. Mie verningern: fie: fic vollig wieber. Bon mehrenn biefer Schiffe, fo wie von beren Mannschaft; hat man ba: ber gar nichts weiter gehört; mir von einis gen andern, befonders von benen, bie, wie man weiter unten lefen wirb, mit bren bum bert und brenfig Mann die funf Mellen vom feften Lande gelegene Infel St. Juan be Cueblo erreichten, find die Schieffale kund und aufgezeichnet worden, die man hier erzählen wird.

Moch ehe aber jene allgemeine Berftreuung ber Schiffe vor fich ging, gelate fich eine Uneinigfeit unter biefen Blibuftiern. die fonft ben ben Ruftenbrudern nie febr Wurgel gefaßt hatte, und die befonders hier, alle fernern Entwurfe lahmen, und biefen fo weit verfchlagenen Abenteurern felbft gefahrtich werden mußte. In der That konnte die Sarmonie unter biefen, aus verschiebenen Das tionen zufammen gefetten, fo weit von ihret Infel entfernten, Freybeutern, nicht wohl lans ge beftehn; fie litt befonders nach diefem bofen Ereffen mit ben Opaniern, bas alle migmuthia gemacht hatte, einen ftarten Stoß; und, feltfam genug ben folder Art Menfchen, war die Gots tesverehrung, aber freplich nur die sinnliche, die Urfache ber Zwietracht. Die Englander, bas mals auf ihren großen brittischen Infeln, fo wie in ihren Colonien von dem Geist des Pietismus befeelt, ber fie gur Berabichenung

catholischer Ceremonien antrieb, mishandeten in den Spanischen Kirchen die Crucisire und heiligen Bilder, hieben sie in Stücken, schoffen mit Pistolen nach den Figuren, wie nach einem Ziel, und lachten ihre, Kranzösischen Cameraden aus, die bey diesem Unfug Kreuze wor sich schugen. Alle die Franzosen, die einzeln auf den Schissen zerstreut waren, hundert und drepsig an der Jahl, trennten sich daher jeht von den Engländern; zwey hundert andre aber, die sich auf dem Schisstes obengedachten kuhnen französischen Ser manns, des Capitain Grognier, vereinigt befanden, blieben bey den andern in der Mithe von Panama zurück.

Die hundert und drepfig Abgesonderten wurden num der Stamm der kuhnsten Aberteurer; sie raubten jest für ihre eigne Rechnung zu Wasser und zu Lande, nahmen alle Schiffe, die ihnen aufstießen, landeten wo sie plündern konnten, und ranzionirten die Derter, wo die Einwohner zu schwach, oder zu muthlos waren, Widerstand zu thun. Die Stadt

Zeon und Efparfo murden von ihnen erobert, und die Stadt Realejo verbrannt. Man war bier gang ungewohnt einen geind gu fehn; Daher die Einwohner gitterten, wenn fie nur einen bewaffneten Menfchen erblickten. Es bedurfte also hier nicht einmal des furchtbas ren Namens der Flibustier, um alles jur Rlucht zu bringen. Das aberglaubische Beneh: men der Spanier vermehrte noch bas Uns aluck diefes Landes. Benn die Flibuftier jum zwepten mal in einen Ort famen, fo wurde er von den Prieftern feperlich verflucht, und ercommunicirt; baber alle Einwohner denfelben fofort verließen, und nicht einmal Die Leichname ber Ihrigen begruben, Die in Bertheidigung des Orts gefallen maren.

Eine mit Englandern besetzte Barke ward nach Cueblo verschlagen; die Mannschaft der: selben, beschloß sich mit den Franzosen zu vereinigen, welches sich diese, als der hier herr: schende Theil, auch gefallen ließen, da ihre geringe Anzahl schon ihre Besorgnisse gehäuft hatte. So verstärkt wurden nun die Lands Areiferenen vervielfaltigt, die man jedoch groß: tentheils nach den Nationen abgetheilt machte.

Die Spanier versuchten durch eine Lift diefe graufamen Gafte los zu werden. Gie fandten einen Officier mit einem Briefe des General : Vicarius der Proving Cofta : Rica an die Flibustier, um ihnen ju melden, daß in Europa der Friede zwischen ihren Mationen, fie mochten Frangofen oder Englander fenn, und mit allen Dadhten gefchloffen ware; baber man hoffe, daß fie, die Rlibuftier, ben Rrieg hier nicht langer fortfeten, fondern auf ihre Rucktehr benten murben. Bollten fie diefe zu Lande nordlich machen, fo wurde man ihnen dazu hulfreiche Sand bieten, und dafür forgen, daß fie, als nunmehrige Freunde der Spanier, auf den toniglichen Gallio nen nach Europa jurud gebracht werden follten. Die Freybeuter fahen jedoch bald das Treulofe diefes Untrags ein, und verwarfen ihn mit Unwillen.

Die Stadt. Nicopa, die auch eingenom: men wurde, aber feine Rangion bezahlen brannt. Indes betrugen sich baben die Franzissischen Mordbrenner nach ihrer Beise. Da sie an Anzahl viel stärker waren, als die Engständer, so konnten sie ihren religiösen Borurtheilen huldigen. Sie waren daher während des Sengens und Brennens auf die Erhaltung der Kirchen, und felbst auf die in Privathäussern befindlichen heiligen Bilder bedacht; diese wurden von ihnen nach den Kirchen gebracht, damit solche weder verbrannt, noch von den Engländern gemishandelt werden möchten. Die Stadt Chiriquita und andre Verter, die nicht so wie Nicoya eingeäschert seyn wollten, ranzionirten sich.

Immer noch handelten die Englischen und Französischen Saufen abgesondert, wobey die erstern, als die stärkern, im Plündern und Capern bessere Fortschritte, wie ihre Bundsvers wandten machten. Die Engländer waren gemischt; nicht so der andre Hausen, der nichts als Franzosen enthielt; da ihre Anzahl aber immer schwächer wurde, und sie sich nicht durch

Landsleute recrutiren fonnten, fo waren fie bald genothigt, auch Englander in ihre Ge-Bermegenheit und fellschaft aufzunehmen. Graufamteit gingen ben allen biefen Saufen gleichen Schritt. Panama mar gleichfam ber Mittelpunct, wo fie oft hinfegelten, um in ber Rahe Proviant ju holen und Schiffe ju capern, woben haufig Gefechte zu Lande und ju Baffer vorfielen. Balb nachher fließ Capi tain Grognier ju diesen Blibustiern, ber fich auch mit fechzig Frangofen von der erften Blotille getrennt hatte, und jest biefe, gar nicht unbedeutende, Berftartung ben Engländern zuführte.

Die Flibuftier marschirten nun nach Pueblo Viego, einem großen Fleden, wo fic die Spanier in der Rirche verfchangt hatten, und hundert und funfzig Reiter vor berfeiben in Schlachtorbnung hielten. Diefe Bertheibiger aber warteten die Annäherung der Feinde nicht einmal ab; sie flohen alle, sobald fie die Frep beuter nur gewahr murden, und überließen ihnen eine Menge Lebensmittel, woran et

biefen gar fehr fehlte. Sobalb folde aber aufaegehrt maren, entstand wieder bie vorige Berlegenheit; benn bie Spanier hatten allen in der Rabe befindlichen Proviant entfernt. Dieß zwang die Flibuftier nach St. Juan De Cueblo juruct ju gehn, wo bie Gee entwes ber Beute, ober boch andre Bulfsquellen verfprad, indem ein Theil ber Ihrigen bort geblieben war. Bier befant fich auch ihre Sees macht, die aus einem Schiff, zwen Barten. vier Canots, und einigen noch nicht fertig gebauten Dirogen bestand. Gie maren hier in volliger Rube, als fie auf einmal funfgebn Schiffe erblickten, die auf die Rufte gufteuer. ten. Ueberzeugt, daß es Opanifche maren, woben denn ihr auf ber Rhede liegendes Schiff verloren feyn murbe, brachten fie in ber groß! ten Eil alles auf bemfelben Brauchbare in Die Barten, und ließen es fobann ftranden; bas ben wurden alle Wortehrungen getroffen, bie Landung ju verhindern, im gall die Opanier folche verfuchen follten. Diefe waren jeboch weit entfernt fo etwas ju magen, und begnuge ten fich die Erummer bes gestrandeten Schiffs

ju untersuchen, bas baran noch befindliche Cisfenwert, als Siegeszeichen heraus zu nehmen, und die Holzreste zu verbrennen, worauf fie unverzüglich zuruck fegelten.

Die Flibuftier hatten ihre fleine Flotille in ber Bay von Calbeira verfammlet, um über eine Baupt . Expedition zu berathichlagen, als fie ein Schiff gewahr murden, worauf fie Jagb machten. Bey bet Annaherung fanden fle ju ihrem Erftaunen, bag es ein mit Englandern befettes Flibuftierfchiff von Das vid's Efcader mar; eine Begegnung, die bofe Folgen brohte. Der Befehlshaber beffeb ben Eufley hatte burch fein ftolges Benehmen gegen bie Frangofen viel zu ber fur bepbe Partien fo nachtheiligen Trennung bengetra-Auch machten sie ihn jett fo fort jum gen. Gefangenen mit feiner gangen Mannichaft. Dieß waren nicht weniger als hundert und funf, und zwanzig Englander, Die überrafct waren, und fich auch nicht gegen eine fo große Uebermacht mit gutem Erfolg wehren fonnten; das Schiff aber wurde als eine gute Prife erflårt.

Eufley und feine Englander waren gang betaubt; die Franzofen aber, die es nicht ernst. Lich meynten, und auch in ihrer vogelfreyen Lage am Ende der Belt, nicht daran denten konnten, neue Feinde mitten unter sich zu haben, machten nach einem fünfstündigen Grimassenspiel, unster brüderlichen Borwürfen über das Bergangene, dem Schrecken der Gefangenen ein Ende; sie setzen sie alle in Freyheit, und gaben ihnen ihr Schiff nebst allem darauf Gefundenen zurück. Diese Englander beschlossen jest mit ihren alten Freunden gemeinschaftliche Sache zu machen, und sich nicht von ihnen zu trennen.

Jeht, da die Macht der Flibustier so ansehnlich verstärft worden war, wurde eine große Unternehmung verabredet. Die Stadt Grenada sollte angegriffen werden, und am siebenzehnten April 1687 sehten sich drey hundert fünf und vierzig Mann auch dahin in Marsch, wo man sie schon längst erwartet, alles Kostbare entfernt, und sich übrigens zu ihrem Empfang vorbereitet hatte. Durch

einen Befangenen erfuhren bie Frenbenter. daß fich alle Ginwohner bewaffnet, hinter farten Mauern verschanzt und zwanzig Smc Befchus aufgeführt, baben feche Compagnien Reiter ju ihrer Unterftugung hatten.

Grenaba mar eine große Stadt mit moble Saufern, iconen Rioftern, und prachtigen Rirchen; auch gehörte fie ju ben reichsten Stadten in America. Ihre Lage war am Ufer des Gees Micaraqua, gwanzig frangofifche Meilen vom Submeer. Stadt befanden fich viele fehr geraumige But fer : Manufactur : Gebaude, die ben ihrer Gro: fe bas Unfehn von fo vielen Bleden hatten. Mitten im Ort mar ber Baffenplat, eigent lich ein festes, vierecfigtes Fort, bas vollig ge eignet war, eine gange Armee aufzuhalten. Dief maren aber feine Ochwierigfeiten füt bie Rlibuftier; in einigen Stunden maren fie Berren ber Stadt mit einem Berluft von awolf Mann. Sie fanden aber hier nichts, als einige für fie unbrauchbare Baaren; alles übrige war fortgeschafft worden.

Die Frepbeuter maren noch nie in bem Fall gemefen, eine große Stadt ju erobern, ohne irgend etwas barin plundern ju tonnen. Die jurud gelassenen Refte von Sausgerath: Schaften und Sandelsartiteln maren fur fie gang unnub. Indeffen batten fie jest eine treffliche Belegenheit, vermittelft bes in bas Mordmeer fliegenden Sees, mit fo viel Sie cherheit als Bequemlichteit bas feste Land von America ju verlaffen; allein fie hatten noch nichts.betrachtliches erbeutet, und ber Bebante einer Rudfunft mit leeren Sanben, nach folden Gefahren und Abenteuern, mar ihnen fchrecklicher, als ber Tod. Mit bem Borfas auszuharren und die Gunft bes Glucks abzuwarten, verließen fie alfo Grenada, und nahmen nichts als eine Canone mit, die ihnen gute Dienste that; benn faum hatten fie bas Beld erreicht, als fie von zwen taufend funf hundert Mann angegriffen murden, die aber ben dem erften Canonenschuß gleich die Flucht nahmen. Ein anderer Saufen von funf hunbert Mann, Die aus ber Stadt Leon tamen, wurde eben fo leicht vertrieben. Allein am

1

folgenden Tage, da fie durch eine Bufte zogen, und bey der größten Sie tein Baffer hatten, mußten sie die Canone vernageln und im Stich laffen, weil die Zugochsen vor Durft umfielen. Allenthalben, wo sie nur ihren Kuß hinsesten, fehlte es durchaus an Lebensmitteln, weil die Indianer, auf Befehl der Regierung, alles Egbare, was nicht weit weggeschafft werden konnte, hatten vernichten mussen.

Die Sinwohner bes Fleckens Ginandejo hatten die Flibustier eingeladen zu ihnen zu tommen; es war aber ein Spott, weil die Spanier dort einen verschanzten, mit zwep hundert Mann besehten Paß hatten. Dieß hinderte jedoch nicht den Angriff; die Besatung sich davon ohne eine Vertheidigung zu versuchen, und die Sieger rückten in die Stadt ein, die jeht zur Strafe für den Spott abgebrannt wurde.

Es war hochft fonderbar und icheint rathfelhaft, baß biefe Blibuftier gang in ber Nahe ber ichonften und fruchtbarften Provingen fo wiel Bunger und Clend ausstanden; allein bie Urfache lag in ihren fleinen, ichlechten Fahrzeus gen, mit benen fie fich nicht aufs hohe Deer magen tonnten, fondern beständig nabe am Lande, folglich im Beficht ber Spanier bleis ben mußten. Diefe fpaheten nun fehr leicht alle Bewegungen ber Flibuftier aus, und hatten Zeit vor beren Unfunft alles an Roffs barfeiten und Lebensmitteln auf die Seite gu Schaffen. Die Frenbeuter fonnten alfo nirs genbs auf eine Ueberraschung hoffen, welches mit einem großen, aus bem Beficht entfernt gehaltenen, Schiff, nicht ichwer gewesen mare. Da die Spanier nun die Anwesenheit ihrer Feinde wußten, und fo manches Sahrzeug verloren hatten: fo borte diefe gange Beit über alle Gemeinschaft ber Stabte an ben Ruften von Peru und Chili jur Gee auf. Schiffe, ja auch fast gar feine Sahrzeuge, Die fonst hier ben Bandel fo fehr unterhalten und blubend gemacht hatten, wurden mehr abgefcict; bagegen unter einander eine mehr tofts fpielige, aber fichre Bandelsgemeinschaft ju Lanbe eröffnet, und bamit fortgefahren, fo

#### 410 Eilfter Abschnitt.

lange fich die Flibuftier in diefen Segen ben befanden.

Der große Frepbeuterhaufen, von bem bier bie Rede ift, erreichte endlich wieder bie Der resseite, mo fich die andern befanden, und we fie nun alle über die nachften Dagregeln be rathichlagten. Einige waren ber Meinung, auf ber Bobe von Panama ju freugen, in ber hoffnung, daß bie burch ihre Entfernung ficher gemachten Spanier ihre Schiffahrt wie ber eingeleitet hatten. Andere bezogen fich auf die im Gudmeer oft lange anhaltend herrichen: de bofe Witterung in diefer Jahreszeit, und wollten westwarts fegeln, in einer Infel überwintern, und eine beffere Sahredzeit abwarten. Ein jeder Theil blieb ben feiner Meinung; es wurde baber eine Trennung befchloffen. Unter ben Baufen befanden fich feche hart Bermunde te und vier Berftummelte. Fur diefe ju fore gen, ließ man fich vorzüglich angelegen fenn, und mandte baju alles jufammen gefparte Beld aus der Befellichaftscaffe an. Die fechs erftern erhielten jeber feche hundert, und die

Reuppel jeder taufend Diafter. Die Barten. Die Canots, Die Berathichaften, Die Lebens: mittel, alles murbe nun ohne Streit bruder lich getheilt. Die Ungahl ber Frangofen, bie nach Danama wollten, war hundert acht und vierzia, ju benen fich auch alle Englander, befonders die hundert funf und zwanzig unter bem Capitain Euflen gefellten, ber über alle ben Oberbefehl fuhren follte. Die andern, ber fcmachere Baufen, auch genau hundert acht und vierzig Frangofen, munichten unter ber Anführung bes Capitain Grognier ihre Sahrt ju machen, ber jedoch ben großen Saufen nicht verlaffen wollte. Um 13ten May 1686. erfolgte die formliche Trennung; und wir konnen aus Mangel an Nachrichten, hier nur die Abenteuer des ftartften der benden Baufen unter Euflen verfolgen.

Die erfie Unternehmung diefer Alibuftier war die Einnahme der drepfig franzosissche Meilen von Panama gelegenen Stadt Billia, wo sie drey hundert Gefangene macheten, 15000 Piaster in Gold und Silber,

#### 412 Eilfter Abichnitt.

und für anderthalb Millionen an Baaren fanben , wovon fie die fostbarften als Beute aus fuchten; biefe hoffte man noch burch bie Ram gion ber Stabt und ber Gefangenen anfehn lich ju vermehren. Man fand Mittel bem geflüchteten Alcabe befibalb ben Antrag ju thun. Er antwortete aber ftolg: "baß er feis "ne Rangion für die Flibuftier hatte, als "Dulver und Rugeln, und diefe ftunben ihnen "ju Diensten; in Betreff ber Gefangenen, fo "überließ er biefe ber Rugung Gottes; über: "bieß hieß es ferner, verfammelten fich feine "Leute bereits, um ihre Gafte tennen ju ler-"nen." Auf biefe Antwort wurde bie etwas landeinwarts gelegene Stadt fofort in Brand geftect und verlaffen, Die Beute aber auf awen Canote ben Rluß herab nach bem Deerufer gefchafft, wahrend ber große Saufen in einiger Entfernung vom Strome marfchirte. Diese magten bie Spanier nicht anzugreifen, aber auf dem Beutetransport lauerten fechs hundert in einem hinterhalt; es gludte ihnen nad einem rafden Ungriff, die gange, wenig befchufte, Beute wieder habhaft ju werden.

Mach einigen Unbesonnenheiten bes Ascade, die mehreren gefangenen Spaniern das Leben Kosteten, wurden endlich als Ranzion für die übrigen 10,000 Piaster bezahlt.

Durch ein gecapertes Sahrzeug, bas aus Danama tam, erhielten die Flibuftier Machricht, daß fich feche und dreußig der Ih. rigen auf einer Barte eingeschifft hatten, um auf dem Fluß Boca : del : Chica das Nordmeer gu erreichen; die vereinigten Spanier und In-Dianer aber hatten fie unterweges in fo großer . Angahl überfallen, baß bie meiften Rlibuftier daben umgekommen, und einer als Befangener nach Panama gebracht worden mare; auch zwen Saufen Englander, jeder von viergig Mann, hatten unterweges ein abnliches Schicffal gehabt, und waren alle niebergemacht worden. Zugleich aber ging auch mit diefer bofen, die beffere Dachricht ein, daß man täglich zwen aus Lima kommende, mit Dehl beladene Schiffe in Panama erwartete, die auch ben Gold fur bie Befagung am Bord hatten. Auf biefe zwen Schiffe lauerte man

nun bey ber Infel Tavoga mit großer Bach: famteit.

Inbef aber batte ein Gefangener, ein Spanier, Mittel gefunden gu entfommen, und burch ihn hatte ber Ober : Souverneur von Das nama bie geringe Starte ber Frenbeuter erfah. Eines Morgens faben biefe baber ben Tagesanbruch eine Fregatte und zwen Barfen auf fie gutommen. Bier mar fur die Flibu ftier feine Beute ju erwarten; auch war die Partffie ju ungleich. Indeen mußte es ge: fochten fenn. Die Fregatte murbe mit Branaten beworfen, die große Unordnung auf dem Berbed anrichteten, und fobann fturmend erfliegen. Rach blefer Erdberung maren ohne bin auch die Barten verloren. Dit ber einen geschah ein Bleiches; die andre scheiterte flice hend an der Rufte mit dem Berluft des groß. ten Theils ihrer Mannschaft. Auf der eros berten Fregatte gahlte man von der hundert und zwanzig Mann ftarten Befagung, achtzig Todte und Bermundete, und auf der Barte waren von fiebengig, nur neunzehn unverlest geblieben.

Die Sieger maren eben beichaftigt, Die Tobten ins Meer ju werfen und bas Tatels wert in Ordnung ju bringen, als fie noch 2wen aus Panama fommende große Barten gewahr murben. Die Gefangenen fagten, Daß man biefe Schiffe mahricheinlich ihnen ju Bulfe ichice. Die Blibuftier ichloffen baraus, baß man noch nichts in ber Stadt von bem Siege wiffen mußte; fie benugten biefe Untunde, ftedten bie Opanische Flagge auf, und' ließen die Ochiffe gan; nahe tommen. Diefe wurden nun mit einem heftigen Sener begrußt, und mit bem Buruf: fich ju ergeben. Dich gefchah nicht, da benn die Frenbeuter eine folche Menge Granaten auf die eine Barte warfen, daß fie geuer fing und ju Grunde ging; die andre war auch in wenig-Minuten erobert. Auf derfelben fanden die Blibuftis er vier große Bundel fertig jugefchnittener Stricke, welche die Spanier, in der Boraus fegung eines unfehlbaren Siegs, jest den Ih. rigen als ein nothwendiges Bedurfniß nachichicften. Diese Entbedung machte, bag fein Gefangener von diefem mit Stricken belade.

nen Schiffe Pardon erhielt; fie wurden alle nieber gehauen.

Bey diesen Gefechten hatten die Freybenter nur einen einzigen Todten, aber zwey und
zwanzig schwer Berwundete, unter denen fich
auch der Capitain Tufley befand, der auch
bald nachher an feinen Bunden starb. Dies
Sterben war auch der Fall mit allen übrigen
Berwundeten, welches den Berdacht bestätigte,
daß die Rugeln vergiftet gewesen waren.

Die Flibuster erinnerten sich jest der lest erhaltenen Nachricht, daß bey den Erper ditionen ihrer Bruder um den Ruchzug zu vers suchen, fünf derselben, vier Englander und ein Franzose, in Spanische Hande gerathen waren. Hieraus entstand nun eine Corresponstenz zwischen der Gesellschaft und dem Obers Prafidenten von Panama. Sie verlangte die Befreyung der fünf Gesangenen, widrigensfalls würde man für jeden derselben vier Spanier hinrichten. Der Obers Prassident wollte sich dazu nicht versiehn, und entschuldigte sich in einem Brief, dessen Ueberbringer der Coms

nandant des Forts Seppa war. Hierauf ers folgte die mündliche Antwort, daß man durchs aus die gefangenen Flibustier haben müßte, wenn der Obers Präsident nicht die Köpse der gefangenen Spanier zugeschiest erhalten wolle. Jeht wurde dieser Mann unruhig. Da er die Drohungen der Freybeuter gar nicht versachtete, so übernahm der Bischof von Panasma seine weitere Entschuldigung. Dieser schrieb nun an die Flibustier solgenden Brief.

"Meine Herren! Der Herr Ober-Pra"sident hat Ihnen in einem rauhen Ton ge"schrieben; ich hingegen bitte Sie instandigst,
"nichts mehr von dem Blut der Unschuldi"gen zu vergießen, die in Ihren Handen
"sind, da sie alse gezwungen gegen Sie haben
"sechten mussen. Des Prasidenten Beige"rung Ihnen die Kriegsgefangenen zurück
"zu geben, gründet sich auf seinen Gehorsam
"gegen die Besehle des Königs, der solche
"Auswechselungen verboten hat. Ich werde
"jedoch alles anwenden, Ihren Leuten die

"Frepheit zu verschaffen. Verlassen Sie fich "auf mein Wort; Sie sollen befriedigt "werden."

"Zugleich aber gebe ich Ihnen Nachricht, "baß sämtliche vier Englander catholisch ge-"worden sind, daß sich auch schon eine catho-"lische Kirche in Jamaica befindet, und daß "die vier Gefangenen von dieser Nation sich "bekehrt haben; daher sie auch entschlossen "sind, ben uns zu bleiben."

Die Flibustier betrachteten bieß als eine anständige Ausstucht; sie waren aber teine Manner, die bey Angelegenheiten, web die ihr größtes Interesse betrafen, Entschuldigungen annahmen; so zeigten sie sich auch hier. Sie fühlten um so weniger Barmher zigkeit, da in eben der Zeit stündlich einige der Ihrigen an dem Gift in ihren Bunden starben. Ihre Drohung blieb nun nicht leer; sie hielten Wort, und schieften zwanzig Köpfe ihrer Gefangenen nach Panama, mit der Versicherung, daß bey einer längern Verweb gerung, ihre Cameraden auszuliefern, die

Ropfe aller übrigen Spanischen Gefange: nen auch nachfolgen follten. Doch hatten fie bewer neunzig, baber nach dem erften trauris gen Beweis ihres Ernftes, Diefe fürchterliche Drohung wirten mußte. Die Gefangenen wurden nun gleich in Frenheit gefest, wozu ber Ober : Prafident jest einen höflichen Brief und eine Menge Erquidungsmittel fur bie Berwundeten fugte, mit der Meußerung, daß wenn er von ihnen noch mehr Gefangene ges habt, er alle losgelaffen haben murbe. Die Erepbeuter warfen ihm in ihrer Antwort vor. diefen Entschluß fo fpat gefaßt zu haben, weil er baburch den Tob der hingerichteten Cpanier vorfählich bewirft hatte. Gie flagten bitter über die vergifteten Rugeln, ale eine Berletung aller Rriegsgesete, die von Rechts megen burch die hinrichtung aller Spanier, fowohl der jebigen als tunftigen Gefangenen, hatte geahndet werben follen. Indeffen fandten fie dem Ober : Prafidenten zwolf verwuns dete Spanier, und forderten fur die übrigen, wenn er ihr Leben retten wollte, eine Rangis on von . 10,000 Piaftern, die nun auch, aber

420 Eilfter Abichnitt.

erft nach erneuerten Drohungen, bezahlt wurde.

Die Landungen und Plunderungen auf ben Ruften wurden indeß fortgefest, in Erwartung reich beladener Schiffe jum Begnetimen, und in beständiger hoffnung einer guten Gelegenheit, mit dem Naube sodann das Nordmeer zu erreichen.

Die nachste Expedition bieser Freybeuter war auf die sehr reiche peruanische Stadt Queaquilla an dem Fluß dieses Namens gerichtet. Diese zehn Meilen vom Meer entiegene, wegen der vielen Ueberschwemmungen ganz auf Pfählen gebaute Stadt wird auch, so wie der Fluß, Guayaquil genannt. Hier warsen sich ihnen sieben hundert Spanier entigegen, die aber gleich in die Klucht geschlasgen wurden. Sie retteten sich in drey die Stadt commandirende Forts; allein eins nach dem andern, obgleich zusammen mit 5000 Mann besetzt, siel in die Hande der Flibustier, die eils Stunden lang sochen, und nicht eher ruheten, bis sie die Stadt mit als

En Rorts erobert hatten. Der Gouverneur and die vornehmsten Officiere, die fich brav sertheidigt, waren verwundet worben, und batten jest die Rrantung mit fieben hundert andern Einwohnern Gefangene ju fenn. Die Riebenden Spanier murden von den Englan: Dern in die Relder verfolat, mahrend die Prantofen als qute Catholifen fich nach ber pornehmften Rirche begaben, um hier ein Te Deum anzustimmen.

Diefe Eroberung mar jedoch von Seiten ber Rlibuftier mit einem fchmerghaften Berluft ertauft. Gie verloren eine Menge Leute, und unter benfelben ben Capitain Grognier, ber toblich verwundet murbe, und am fol-- genden Tage ftarb. Der Tod diefes verftanbigen und gemäßigten Anführers war für die Freybeuter, nach dem furg guvor erlittenen Berluft des Capitain Tuflen, defto fuhl: barer.

Es wurde hier eine überaus große Beute gemacht, fowohl an Perlen als fostbaren Steinen und gediegenem Silber, auch 70,000

Diafter an Geld. Beit mehr als diefes alles aber, worunter allein an Geld dren Millionen, mar von den Einwohnern fortgebracht worben, mahrend die Frenbeuter noch im Gefecht begriffen maren. Dan feste den mit diefen Reichthumern fliehenden Chaluppen nach, allein fie hatten einen ju großen Borfprung, fo baß bie nacheilenden Blibuftier nichts bavon erbeuteten, als eine Canonen von maffivem Gib ber, 22,000 Diafter fchwer, und einen golde nen jum Sochaltar ber Sauptfirche gehörigen Abler, ber acht und fechzig Pfund wog, und mit Omaragben befett mar. 3m Safen la: gen vierzehn Schiffe, die den Eroberern, fo wie die Canonen der Korts und viele andre Dinge, gang entbehrlich waren; fie famen daher mit bem Souverneur gur Auslofung ber Gefangenen, ber Stadt, ber Forts, ber Schiffe u. f. w. wegen einer Rangion von einer Million Piafter in Golde, und vier hundert Gacfen Rorn überein, die von ber achtzig frangofische Meilen entlegenen Stadt Quito herbengefchafft werden follten. In die fer Erwartung betrugen fich die Klibustier

pant gut. Indes aber entstand zufällig in ber Nacht eine Feuersbrunft, nahe an dem Orte, wo alle Beute nebst Pulver und Muzzition aufbehalten waren. Alles dieses wurzbe in der Eil auf die im Hasen liegenden Schiffe, so wie die sämtlichen Gefangenen ins größte Fort gebracht; sodann wurde keine Mühe unterlassen, das Feuer zu löschen, das dennoch einen Drittheil der Stadt verzehrte.

Dieß Ungluck machte jedoch teine Aenderung im Vertrag, den der Gouverneur punctlich zu erfüllen versprach. Die Straßen der Stadt lagen indeß immer noch voller todter Körper, neun hundert an der Zahl, die einen unerträglichen Gestant von sich gaben, wovon mehrere der Eroberer frant wurden. Die Freybeuter segelten daher ohne Verzug nach der Insel Puna, nachdem sie zuvor alle Canonen vernagelt, und fünf hundert Gesangene benderlen Geschlechts zu ihrer Begleitung auserwählt hatten.

Hier lebten die Flibustier brepfig Tage lang, in Freude und Berrlichkeit. Täglich wurd

ben ihnen aus Queaquilla nicht allein frische Lebensmittel, fondern auch alle mögliche lururible Benuffe im Ueberfluß jugeführt. Den gangen Tag wurde Musik gemacht, mit Theorben, Buitarren . Lauten, Barfen undandern Sinftrumenten, indem alle Musikanten der Stadt fich unter ben Gefangenen befanden. Man tanite und fang Tag und Macht. Aller Rummer wurde vergessen; benn alle Beforgnisse benber Theile waren verschwunden, ba ber Bertrag gefchloffen mar, und die Eroberer fich fo artia als luftig zeigten. Diefe frohliche Stimmung, gumahl unter einem ichonen himmel, ging auch auf die gefangenen Damen über, Die sich hier zwangloser, als in ihren eigenen Baufern befanden, auf alle Art Theil an dem allgemeinen Frohfinn nahmen, mitzechten, tangten und fangen, fich auch baben gar nicht graufam finden ließen, und ihre jesigen Gebieter auch auf eine mehr sinnliche Art unterhielten.

Diese Scenen wurden jedoch balb verandert; denn der Rangionstermin war verfloffen . und bie Bahlung erfolgte nicht. Manverlangerte ben Termin: allein ftatt bes Geldes fam ein Officier mit Borftellungen um Geduld. Die Alibuftier murden überzeugt, daß man fie hinterging, und daß die Spanier nur Zeit zu gewinnen fuchten, um gewaltsame Dagregeln nehmen ju tonnen; fie beschlossen daher auf ihre Feinde durch bas Schrecken ju wirten. Die Gefangenen mußten nun loofen, und vier Unglucklichen, auf die bas Loos fiel, wurden fogleich die Ropfe abgeschnitten, und bem Spanischen Officier als Antwort auf feinen Antrag mit: gegeben, mit der Aeußerung, daß wenn die Rangion nicht in vier Tagen bezahlt wurde, die Ropfe aller andern Gefangenen auch erfolgen follten.

Am folgenden Tage ward der Glaube der Flibuftier an einen Verrath ben ihnen zur Gewißheit; benn es wurde ein von dem Interims : Gouverneur von Queaquilla an den Vicefonig von Lima gefandter Courier aufger fangen, dessen Depechen die weitern Maßre-

### 426 Eilfter Abiconitt.

geln der Flibustier bestimmten. Er melbete den Vorfall mit den vier Köpfen, versprach von Zeit zu Zeit den Freybeutern einige tausend Piaster zu senden, um sie dis zur
angekommenen Hüsse hinzuhalten; "ja," hieß
es im Briese, "wenn sie auch funfzig Köpfe
"von Spaniern schicken sollten, so würde die
"ser Verlust doch in keinem Verhältnis mit
"der gewissen Hossnung stehen, die Räuber
"jeht zu vertilgen."

Diese Nachricht machte die Gefangenen zittern. Der unter denselben besindliche Gowverneur von Queaquissa sandte einen in großer Achtung stehenden Mönch nach der Stadt, mit der Bollmacht, ohne auf den Vice: Gouverneur zu achten, alles Nothige zur Beschleumigung der Ranzion zu thun. Hierauf tam eine Barte in Puna an, die vier und zwanzig Säcke Mehl und 20,000 Piaster in Golde überbrachte, mit Bitte wegen des Restes um eine dreytägige Geduld. Man bewissigte die sen Termin, jedoch unter der Drohung, daß nach Ablauf desselben die Spanier einen neuen

Befuch in Queaquilla erhalten follten. Schon am zwepten Tage aber erfolgte die bestimmte Ertlarung aus ber Stadt, daß man ftatt bes Reftes nur noch 22,000 Piafter gablen wollte; übrigens waren 5000 Mann in Bereitschaft. Die Frenbeuter ben ihrer Antunft ju empfanaen. Diefe Bothichaft feste die glibuftier in Buth. Einige brangen barauf, bag man fogleich allen Gefangenen die Ropfe abschlagen follte; andre aber zeigten das zwecklofe mehr Menschenblut zu vergießen, da man ohnehin ents fchloffen mare, bas Sudmeer bald ju verlaffen : fie bemertten, daß ben der großen Berftartung der Spanier der Ausgang der Dinge noch ungewiß fen, und riethen daher die angebotes nen 22,000 Diafter ju nehmen, womit auch die Mehrheit bald übereinstimmte. Das Geld wurde richtig gefandt, und dagegen die Befangenen ausgeliefert, mit Ausnahme von funfzig der Bornehmften, unter welchen der Bouverneur mar, die, ju Erlangung einer funftigen Rangion, vom Lande weg, und an Bord der Rauberschiffe gebracht wurden.

## 428 Eilfter Abichnitt.

Mun verließen diese Arenbeuter die Anfel Puna, wo sie brepfig Tage in Bohlleben sugebracht hatten. Bor ihrer Abfahrt begegnete ihnen noch ein glucklicher Zufall. Der Capitain David, ihr erfter Anführer, von bem fie fich vor zwen Sahren, wie oben ersablt, getrennt hatten, traf gang unverhofft ben Duna mit einer Fregatte ein, die ihnen gleich barauf große Dienste leistete; benn balb nachher stießen sie auf einige Spanifche Rriegsfchiffe, die ju ihrer Auffuchung ausgefandt waren. Das Gefecht mar mehr als ju unaleich, in Betreff ber Große ber Schiffe, ber Canonen und der Mannschaft; denn diefe RI: bustier hatten seit ihrer Trennung von der urfprunglichen flotte feine eigentlichen Ochiffe, fondern nur Kahrzeuge, und biefe maren fo elend, daß fie fich nicht weit von ben Ruften entfernen tonnten; bennoch tonnten die Opanier ihren Feinden nichts anhaben. Die Nacht trennte die Streiter; am folgenden Morgen wurde das Gefecht erneuert, und bis in die Dacht fortgefest; am nachstfolgenden Tage aber waren die Kriegs: Schiffe nicht mehr zu

feben. Die Klibuftier fetten nun ohnweit dem Borgebirge Pastoa alle ihre noch übrigen Befangenen, Die ihnen fehr jur Laft wurden und ihren Proviant fcmachten, ans Land, und gaben ihnen ohne Rangion die Frenheit; und nun richteten fie ihren Lauf nach der Mundung des Liuffes Queaquilla, welcher Ort nach ben Rreugfahrten und fleinen Erpeditionen Diefer Rlibuftier immer ihr Sammelplat war; allein widrige Binde und Sturme marfen fie gurud, und serftreuten fie. Einige Sahrzeuge blieben noch aufammen, beren Befagung es aber fehr fummerlich ging; Die Lebensmittel fingen an ju fehlen, und mangelten ihnen endlich in bem Grade,' daß fie in acht und vierzig Stunden nur eine einzige Mahlzeit thun tonnten. Auch hatten fie gar tein frifches Baffer mehr; glucklicherweife fiel ein ftarter . Regen, woben alles aufgespannt wurde, was nur irgend fahig war, bas Baffer einzufaugen. Ohne diefe Sulfe maren fie vor Durft verschmachtet. Gleich barauf tamen fie in eine Meergegend, die Fifche im Ueberfluß und viele Seewolfe hatte. Endlich erreichten fie die Bay von Tecoantepequa.

Die große und reiche Stadt diefes na mens, Die acht Borftadte hatte, reibte fie ju einem Plunderungs : Berfuch, ob fie gleich nur hundert und achtzig Mann ftart waren, und dort eine Befatung von brep taufend Mann fich befand. Der große Mangel an Lebensmitteln überwand endlich alle andre Betrachtungen. Gie naherten fich ber burch Berschanzungen gebeckten Stadt, gingen burch ben fie theilenden Bluß bis an den Gartel im Baffer, und fochten in diefem Zustande über eine Stunde; fodann befturmten fie die Berfchanzungen, und in wenig Stunden waren fie Berren bes Orts, bis auf eine Abten, die einem Fort abnlich war, und von den muthigsten Spaniern noch vertheidigt wurde. Wahrscheinlich mare dieß auch erobert worden; allein es ereignete fich ein ihnen fehr ungunstiger Borfall. Der große, bart an der Stadt vorben stromende Fluß schwoll derma-Ben an, daß er die Flibustier einzuschlie

Ben drohte; sie waren daher gezwungen, eiligst die Stadt zu verlassen, ohne solche geplundert zu haben. Die Schiffe und Kahrzeuge der Flibustier trafen endlich bep Queaquilla, ihrem gewöhnlichen Sammelplas, wieder zusammen.

Jest trennte sich David abermals von feinen alten Bundsgenossen, um durch die Magellansche Meerenge nach Sause zu segeln. Er war mit den Seinigen in der Trennungszeit sehr thätig gewesen; sie hatten eine Anzahl Spanische Schiffe weggenommen, sie aber alle nach der Plünderung wieder frey gelassen; auch hatten sie viele Landungen gesmacht, unter andern zu Sagna Arica und Pisca, und überhaupt sehr viel erbeutet, so daß jest, nach gemachter Theilung, die geringsten dieser Flibustier mit fünf tausend Piaster zurück kehrten.

Noch ein andrer Saufen trennte fich jest von der Maffe der Gefellschaft. Es waren funf und funfzig Mann, die weder Luft hatten wieder durch die gefährliche Magellansche

Meerenge ju gehen, noch die weit großeren Befahren ju Lande ju beftehn; fie fchifftes fich auf eine Barte ein, um ben Weg nach Californien ju nehmen, und von bort aus Mittel ju suchen, die Westindischen Inseln ju erreichen. Da sie nicht mehr ju bem Stamme der Gefellschaft ftießen, fo wollen hier beren Schicksale furz ermahnen. Sie murden durch Mangel an Lebensmitteln. und durch den elenden Buftand ihrer Barte gezwungen, ohnweit ber Rufte von Californien, auf dren fleinen, neben einander liegenben, unbewohnten Infeln ju landen, die man die drey Marien : Eplande nennt, von denen fie, ben ihren fehlenden Beburfniffen der erften Nothwendiafeit, nicht wieder weafonnten. Sie blieben hier vier ganger Sahre, von allem entblogt, und durften wegen ber vielen Opanier und Indianer feinen Berfuch magen, auf dem benachbarten Lande fich Mittel gur Rettung ju verschaffen. Endlich beschloffen fie wieder nach Queaquilla jurud ju fahren, in der Meinung hier noch ihre alten Came: raden ju finden. Sie überließen fich in ihrer

Barte den Bellen, und Reuerten fühmarts ibre Bundesbrüder aufzufuchen, Die fie jedach bicht mehr fanden. Go fuhren fie fast immer war ben Bind eine Strede von imen taus jend Seemeilen bis jur Magellanschen Deetr tuge. Schon waren fie in der Mitte berfelben. der Gebante, arm: gurud ju .tommen, als Re vermochte wieber <u>urúc</u> ju fabren. an den Riften, von; Dern ju blun-Die erfuhren jufaffig, baß im: Infen bette. van Arica ein mit Silber belatenes Schiff lige, das fich in volliner Sicherheit danfte. Es waren auf demfelben bie neuesten Producte aus : ben . bochberühmten Bergwerten; von Da toff, welchen diefer Safen jur Ablaitung biente. Der Betrag ber Labung mar zwen Millienen Piefter. Dieß so reiche Schiff murbe nun von biefen Elibuftiern überfallen; und ge nommen. Gie fchifften fich fobann barauf ein. und glaubten nun bem Glace im Ochoof gu Bhen, hatten aber in ber Dagellanfthen Meerenge bas Unglide ju fcheitern. Ein Theil der Ochabe murbe jeboch gerattet. Gie bauten nun aus den Transmerner des Schist : 2002

Schaluppen, mit benen fie langs ber Rafte von Brafilten fuhren, und endlich die in umfern Tagen als Berbannungsort berüchtigt ges wordene Infel Capenne glacklich erreichten. Einige ließen sich hier nieder; ander gingen mach St. Domingo, und die übrigen segelen mit ihrer reichen Bente nach Frankreich.

Der oben: gebathte: Capitain le: Sa'ae hatte mit feinen Alibudtern nicht minter gludliche Abenteuer. Er war mit zwen hun-Dett Mann auch nach bem Sabmeer abacfenett. tonnte aber wegen ber fcon ju weit vorgerach tett Babresgeit nicht mehr bie Magellaufde Meetenge paffiren; er frente baber lange ben Raften bon Africa, wo er viele Schiffe caperte, und zwei Sahre lang im größten Moberfluß fcmeigte, bis ediffin gludte, auch oin Det Mindifches. Oftinbifches Schiff weggunehmen, bad jeine große: Menge: Golbftanb am Son Sathen "Dad einer fo reithen Delfe alanbeen biefe Bli buft lierbficht nun mit ihrem Erwerd deputhent adjetten confirm. aifche Meet, und feurlem und Bei Domines.

Die Ochicffale bet mit Davib eingeschiffs wn , reichen, nach Europa zu steuernden, Rlis bustier waren noch nicht geendigt. Langewelle plagte biefe Menfchen auf ihrer mngen Sahrt, und trieb fie, gegen ihre Befette : rum Spiel. Biele verloren bas Ihrige bis auf ben letten Beller und wollten nun, nach ben Grundfagen ber Ruftenbruber, burch. wur micht eher ju Saufe geben, bie fie neue Beute gemacht hatten. David mar germuns gen uachzugeben, und gab Befehl bas Schiff amanienten, phwohl man fcon nabe an der Mogellanichen Meerenge war. Gerabe in Diefer Beit fliefen die Spieler:auf ein anderes, auch mit Elibuftiern, ihren vorigen Cames raben und Landsleuten, gefülltes Schiff, bas ver Capitain Bilnet befehligte, und jest ebenfalls auf ber Rucfreife begriffen war. Diefe Englander hatten auch unter einander gespielt, ba benn ben ben unaludlichen Opies fermi bie namliche Ungufriedenheit wie auf David & Schiff herrichte. Bieraus entftand ein fonderborer Bechfel. Die Gewinner auf bem Schiff bes Lettern, gefchreckt burch eine

langere Berweilung in biefen Meeren . woben ibre befigenden Reichthamer neuen Gefahren ausgesett maren, fchifften fich nun aur Rud. fahrt auf Bilnets Schiff ein, bas chenmaßig von ben bort arm geworbenen Opie tern verlaffen wurde, bie nun, um neue Bente gu fuchen, mit Dawib fich vereinigten. Dies fer Bauptmann wollte fic von feinem Schiff nicht trennen, baber er jest mit fechtig Englandern und zwanzig Franzosen wieder: itt Sabineer ju feinen fürglich verlaffenen Kreun: ben jurud fegelte. Sie trafen gludlich ber Quequilla ein .. wo fie mit Freuden aufge nommen wurden.

man Bu eben ber Zeit ging auch hier die Rade richt ein, bag nach zwen andre Schiffe mit Rifuftiern, unter: Anführung ber Daupt leute Benri und Suama, um die gemachte Beute in Sichetheit gu bringen, nach Offin bien gefegelt maren.

.. Go wurden truppweife unter allerband Schickfalen biefe Luepbeuter gerftreut, bie in fo fundtbarer Angahl nach bem Sabmeer ger gangen waren.

# 3 molfter Abschnitt.

Endlich bachten nun auch diese im Submeer moch julest juruckgebliebenen Freybeuter ernsts lich auf ihre Ruckreise; allein mit ihren vienden gahrzeugen war diest unmöglich; sie mußte also zu Lande gewagt werden. Sie saben indes wohl ein, daß auch dieß mit unsäglichen Schwierigkeiten verbunden seyn wurde: ganzliche Unfunde bes Weges; keine Wegweiser; allenthalben Feinde; keine Lebenss mittel weder für ihren Menschenhansen, noch für ihre Thiere; die außerst schwierige Forte beingung ihrer Kranten und Verwundeten; beständige Gesechte, und überhaupt Hinders niffe aller Art von der Natur und von Memschen. Die Flibustier mußten sedoch jest

alles magen, wenn fie nicht bie Soffnung gang aufgeben wollten, ihr Baterland je wiebergufehn, und ben ber beständig fich vers mindernden Angabl, bis auf ben letten Mann im Clend umaufommen. Nachdem fie alle ihre Befangenen abgehört, beren Ausfagen verglichen und erwogen hatten, befchloffen fie ihren Beg aber Reu . Segovia ju nehmen; eine jum Gouvernement von Ricaragua ger borige Stadt, vierzig frangofifche Meilen vom Sabmeer, und funf und zwanzig von einem Alug, ber fich beum Borgebirge Gracias a Dios ins Mordineer ergießt. Um noch mehr Erfundigungen einzugiehn , wurden fiebengig. Mann ausgeschieft, um etwas tiefer ins Land ju bringen, und noch einige Gefangene ju maden. Diefe Blibuftier marfchirten bis aur Entfraftung, und ba fie überbieg von 6000 Spaniern horten, die fich in der Rabe befanden, fo gaben zwen und funfzig von ihnen bas weitere Rachforschen auf, und gingen jurud; achtzehn Baghalfe aber mars fdirten vormarts. Sie ftieften balb auf drep Reiter, bie ihnen bie Dabe einer fleinen

Sant, Ramens: Chlloteca;, melbeten, ber wohnt van vier hundert Spaniern, ahne die Maulatten, Reger und Indianer zu rechnen; imdeß, versicherten sie den Klibustiern; daß man-bort: von ihrer Rachbarschaft nichts; walkte.

Der erfte Gebante biefer achtzehn Frens benter war nun ihre Cameraben: jurud ju bolen, um mit ihnen biefe Stadt ju plundern; aber ben naberer lieberlegung beforgten fie; burch die Zogerung entbedt ju werden, und: befchloffen: baber bie Unternehmung allein: ju? magen. Die ftursten mit: Gefchren in bie Stadt, and, festen baburch bie Einwohner: in: foldes Schreden, bag fie an teinen Biderftend: bachten, fo baf biefe achtzehn Flibus ft.igr. in einem Augenblick Berren ber Stabbi maren, mo fie gleich, mas in ihrer verzweifels ten: Lage von großer. Bidgigtelt war, einer, Aufahft: Pfende : fid) bemachtigten. Es fchien; ihnen nothig einige Befangene ju machen, worunter fich auch ber Commandant des Orts befand. Bon ihm erfuhren fie, daß die große:

Galeere von Panama bey la Caibera auf die Flibustier laure, in der Erwarung, daß sie mit ihren Kahrzeugen versuchen würden, von dort aus nach dem Rordmeer zu segein, während ein ander Krieguschiff von drepsig Canonen und vier hundert Wann Besatzung ben dem Safen von Realejo läge, um deffen Eingang zu vertheidigen.

Indessen hatten sich die Einwohner, bem ber Anschaulichkeit: einer so geringen Anzahl Freybeuter, von ihrem erfien Schrecken erholt und zu den Wassen gegriffen; die achtzehn Fridustiger wertheidigten sich muthle, da aber die Menge ihrer Feinde mit jeder Neimete anwuche; so bestiegen sie ihre erbeuteten Pferde und zogen sich sechtend zurück, von seche hansdert Wann versolgt, die jedoch diese Bermeger neh nicht zu erreichen vermochten. Sie stießen glücklich zu den Ihrigen, die anf einer Inselin der Bay von Wahalla, dem jezigen Witstelpunct der Flis uster, mit Ungebuld ihrer Rucklausse erwarten.

Die üblen Racheichten von ben unaberfleiglichen Schwierigkeiten bep ber Ractreffe wermehrten fich. Sindeft wan biefelbe feft von ben Rrepbeutern befchloffen, und um aller fere neren Sinnesanderung vorzubeugen, fo wur: Den ihre fammtlichen Schiffe und gabrzeuge sertofenmert, mit Ausnahme einer Galeere und einiger Rachen, die man noch brauchte. war von ber Infel, wo man fic befant, nach bem festen Lande ju tommen. Man theilte wen ben gangen: aus zwen hundert und funf und achtig Mann bestehenben Saufen in vier Compagnien, aus welchen auf bem Marich alle Tage vierzig Maun, gezogen werben folls ten, um ben Bortrupp jn machen. Die Bes fanaenen, fo fehr folde auch ben bem mangels haften Brovient ben Glibuftiern laftig waren, tennten boch nicht fren gelaffen werben, um micht ihren Marid, ihre Starte, und ibre Anftalten benm Juge ju verrathen; auch waren fe: nicht unbrauchbar : benn fie mußten bie nothwendigen Gerathichaften, die Argneps mittet und die Rraufen tragen. Ueberhaupt murben piele, zwedmäßige Einrichtungen ger macht, und: thuftige Gefahren, fo wie funf.

tige Beute, nach bestimmten Regeln zum vorr and vertheilt.

Bor allen anbern Dingen aber febritt man tur Theilung ber bereits in Sanden habenben Beute. Dan rechnete beren Ettrag jest auf soo, ood Piefter. Bas Gilber wurde nach bem Gewicht leicht getheilt; bas Golb aber unb bie Rleinodien, als bie Perlen und Edelfteine, ba man beten Berth hochft unvolltommen fannte, machten: grofte Ochwierigfeiten; man wußte biefe nicht aitbers, als burch einen öffentlichen Ausruf zu heben, woben das Gils ber nach bem Gewicht jur Zahlung biente. Biele hatten biefes eblen Metalle fo viel, bag fe es nicht fortzubringen wußten; baber fie für Gold und Juwelen, wegen ihres geringen Raums, fehr hohe Preife gaben. Sar fleine gemungte Goldftude, jehn Livres: an Berth, agb man funfgehn, und får eine kinge maffines Golb achtzig bis hundert Piafter. Schon feit: einiger Beit hatten biefe. Flibuftier bas Gilber wegen ber Schwierigfeit: bes Fortbrins gens faft gar nicht geachtet, und blog nach

Sold und Rleimodien gesucht; baher auch viele in Queaquilla Quantitaten Silbers jurud lie-Ben, bas fie nicht mitnehmen wollton; ja es wurde ihnen, als bas Gefecht bey jener Stadt wordber war, Nachricht gegeben, daß hundert Käffer, jedes mit xx000 Piastern gefüllt, sich in einer kleinen Entfernung befänden, whna daß sie diesen Schah abholten.

Domphi das Spiel den Flibustiern. durch ihre Societats Regeln verboten war, fo fiegte doch die marternde Angeweile oft aber. diese weise Borschrift, besonders in entserntem Beitzegenden, mo sie ben andern sehlenden Sulfsquellen sich zu belustigen, den Mangel an vielen Bedürfnissen und die Last der Zeit der sto stärter substen, und sich dadurch zu zerstreuen suchen. So auch hier. Da sie sich nun beständig mit hohen Spielen belustigten, so war der Besis der Beute unter ihnen sehr ungleich, als sie das Submeer verließen. Einige hatten alles Ihrige verloren, und waren ganz arm. Raven eau be Lussan, ber zu den glücklichen Spielern gehörte, be-

faß an Gold, Derlen und Sbelfteinen 30,000 Diafter an Berth. Diefe Reichthamer auf ber einen Goite und die Armuth auf ber ans bern unter einer Art und Gattung Opiofiges fellen, ben benen bas neue Frangofifche Suftem ber Gleichheit fo eminent herrichend mar. erzeugten ein Complot: Achtzehn ber Aerms ften wollten alle bie Reichen ermorben, um beren Schabe ju plunbern. Diefer Dlan aber wurde entbedt, und beffen Ansführung burch flinge Daffregeln vereitelt. Der Ger fcides . Erzähler Luffan rettete bas Seinige, wenigstens den größten Theil beffelben, fo wie fein Leben, daburch, bag er alles was er bes faß öffentlich vor jebermanns Augen gum Aufheben an mehrere unter bet Bedingung vertheilte, ihm nach ber gludlichen Untunft gu St. Dominge, einen bestimmten Theil biefes febr leicht ju tragenden Depots wieber jurud ju geben. Es ift mertwurdig, baf man unter biefen Denfchen gegen Morb nicht ficher war, bagegen lebend teinen au wattfamen Raub beforgte, ja unter gewiffen

22mftanben auf ihre Treue mit vieler Bahr: feheinlichteit rechnen tonnte.

Am erften Januar bes Jahres 1688 traten endlich biefe noch im Gubmeer befindlichen Brepbeuter, zwen hundert funf und achtzig an ber Bahl, mit acht und fechzig Pferden ihre Reife an. Dies geschah im Ungeficht einiger bewaffneten franifden Ochiffe, mit benen fie fic noch zwey Tage zuvor gefchlagen hatten; nachbem fie ihre Canonen, fo wie auch alle jest entbesrliche Gerathichaften ins Meer verfentt, jum Theil auch verbrannt, und ihre noch übrigen Sahrzeuge gertrummert hatten; auch unterließen : fie nicht Gott feverlich um eine glucklidje Reife angufieben. Ihre Equipage war jest nicht fdwerfallig, bagegen aber bas wiele Silber und Gold, bas von jedem perfonlich getragen werben mußte, ihnen boch eine große Burbe mar. Manche, die bas 36rige im Spiel verloren hatten, waren jest von bitfer Laft befrept; es wurde daher balb nach Luffans Bepfpiel, ein Bertrag gemacht. Die Meichen gaben ben Armen einen Theil

der kostbaren Metalle zu tragen, unter ber Bedingung, daß sie nach glucklich vollendeter Reise die Salfte, als Lohn des Tragens und Aufbewahrents, für sich behalten konnten, die andre Salfte aber den Sigenthumern wieder gegeben werden sollte.

Der Bug ging burch bas Peruanifie Ge-Die Einwohner aber waren auf fole den Rall ichon vorbereitet; fie legten ben Krepbeutern alle nur erbentliche Sinberniffe in ben Beg; gefällte Baume und anbre 1um Berrammeln ber Bege und Fußsteige bienem be Dinge wurden ba aufgethurmt, wo bie Klibuftier paffwen mußten; alle Lebens mittel wurden fortgefchafft, und bas @tas auf ben Felbern angegundet: fo dag die Bande rer, Menfchen und Pferbe, faft erftidten ; oft waren fie gezwungen bas Feuer erft ausbrem nen ju laffen, ebe fie weiter geben tonnten, wodurch ihr Marfch fehr aufgehalten murbe. Dieg war eben bie Abficht der Spanier, bie in einiger Entferning an einer großen, noch nicht vollendeten Berfchangung arbeiteten. Die

Freybeuter, die bavon nichts wußten, jogen Langfam fort, und fließen bald auf einige Bir terhalte in Balbern, unter anbern' am achten Tage ihres Marfches ben Tufignala auf einen, wo dren hundert Spanier auf den Bauchen -Lagen und mehrere Blibuftier nieberschoffen. Sie murben gwar balb gerftreut, hielten Ach aber, verftartt burch andere Saufen, befandig in ber Mabe ber marfchirenden Aben teurer hinter Tannenmalbern ober Geftrauden, fo bag man niemand fah : daben liefen Re Morgens und Abends unaufhörlich ihre Erompeten erschallen, und wo der Weg nur irgend ju einem hinterhalt geeignet war, feuerten fie auf ben Bortrab. Um neunten Tage ifres Marfches zeigte fich ben Freybeutern ein großer hinterhalt, ben fie jeboch ben Beiten enbedten, ihn mit Buth angriffen, und die Spanier mit Sinterlaffung ihret Pferbe jur Blucht brachten. 3mmer lagerten fich bie Rlibustier auf Unhohen, ober im offenen Relbe, wo fie um fich feben tonnten.

. Am eilften Tage erreichten fie Reu. Sego. vin, wo fie ein hartes Gefecht erwarteten

und hier, wo nicht Beute, boch gewiffe & benemittel ju erlangen hofften. Gie fanbes aber auch hier nichts; ba die Einwohner alles fortgebracht, oder vernichtet hatten HILL fodann felbit geflichtet waren. Dieß für die Klibuftier eine traurige Zaufchung. weil fie fich vorgenommen, hier etwas von ibren araufamen Strapagen fich bolen; benn unaufhörlich hatten fie fo mubfam als gefährlich hohe und fehr fteile Berge beraufflettern, und bann wieder herabsteigen muffen. Des Morgens empfanden fie auf biefen Bergen eine burchbringenbe Ralte, begleitet von einem fo bicken Debel, daß fie einander nicht feben, fonbern fich nur an ber Stimme entennen fonuten. Bewohnlich vorzog fich der Rebel um gehn Uhr, da fic benn eine febr ftrenge Ralte einftellte, wovon man in ben. Ebenen nichts empfand. Diefe Ebenen aber maren nur flein, fo baß, wenn man eine Kranzofliche Meile im That gemacht hatte, man feche audre auf Bergen erflimmen und bann wieder abrutichen mußte. Zud lag Die Stadt Meu : Segovia. von Diefen hoben

## 3 molfter Abschnitt. 449

Bergen gang umringt in der Tiefe; fie war abrigens anfehnlich und hatte fcone Saufer; allein ihre Kirchen waren nicht fcon gebaut.

Diese menschenleere Stadt wurde nun von den Flibustiern gleich am solgenden Tage, am zwölften ihres Marsches, wieder verlassen. Sie waren in großer Verlegenscheit wegen ihres fernern Weges gewesen, da ihre gefangenen Führer nur bis Segovia den Weg kannten. Es war ihnen jedoch gesglückt, hier einen Gefangenen zu machen, den sie jeht mit sich nahmen, um zu dem noch zwanzig französische Meilen entsernten Fluß ihnen den Weg zu zeigen.

Auf dem Gipfel eines Berges wurden siefturz vor Sonnenuntergang durch einen unerswarteten Anblick betroffen. Sie suben im Thaldwolf hundert bis funfzehn hundert weibender Pferde, die sie anfangs für Ochsen ansahen, umd sich schan auf: die reichlichen Schmidnses freuten. Wan sandte vierzig Wann auf Erzennbigung ans, die in der Miche dieser völligtigsfattelten. Pferde drep zusämmenhangenver

über einander terraffenartig angelegte Berichanzungen entdeckt hatten, die so wie ein Amphitheater sich mitten im Berge erhoben, und gerade den Beg versperrten, den die Flibustier am solgenden Tage nothwendig passiren mußten. Rein anderer Beg war vorhanden, auch kein Mittel ihm seitwarts auszuweichen. Der Berg hatte einen Fluß zur Seite, und ein verschanzter Hügel dominirte überdieß gänzlich die Passage, wo die Flibustier mit ihrem ganzen Gepäcke von ihrer Höhe herabsteigen mußten.

Dieser satale Ort konnte nicht umgangen werden. Die ganze Gegend umher war ein bicker, wild durchwachsener, mit Felsen, Ubsgründen und Morasten angefüllter Wald, wo keine Spur von Weg oder von Pfad war. Dennoch da die Passage bey den Verschanzungen vorbey ging, von denen beide Parteien nur durch ein kleines Thal getrennt waren, und also der Versuch vorden zu ziehen unmöglich glücken konnte, so wurde die verhältnismäßig geringere Schwierigkeit, der Weg durch den

Bald, vorgezogen. Die Frenbeuter wollten, da fie burchaus teine hoffnung hatten, ohne Befecht weiter ju gelangen, ben Spaniern in ben Rucken tommen, und fie in ihren Ber: fchangungen gang unerwartet felbft angreifen. Dief mar vielleicht ausführbar, wenn man als les zurücklaffen, und jeder Mann, bloß mit feis nen Baffen versehen, einzeln die Berge und. Felfenwande erflettern wollte. Dieg Mittel aber wurde gleich verworfen; denn das Zu: rudlaffen mar immer får die glibuftier, etwas Schreckliches. Es war also bochft noth: wendig, ben diefer entscheibenden Belegenheit. ihre ohnehin fo kleine Angahl von Streitern noch mehr zu vermindern; benn noch immer war der Spanische Saufe von dren hundert Mann in ihrem Rucken, und verlor ihre Las gerftelle nicht aus ben Mugen. Diefer Ort, eine Urt Bagenburg, mußte alfo mahrend bes; großen Versuchs, so viel als möglich, gegen Angriffe geschüßt werden.

Man verfuhr nach biefem Grundfat. Die Bagage, die Pferde, die Kranten, die Gefan-

genen, fury alles wurde unter einer Bebedung von achtzig Flibuftiern an bem Lagerort jurud gelaffen, wo man jur Taufchung ber vorne und hinten befindlichen Keinde in ber Macht das Reuer unterhielt, die Trommein folagen ließ, und wo auch die Schildwachen beständig bas friegerifche Relbgeschren ausitie fen, und von Zeit ju Zeit ihre Gewehre abfem ern mußten. Auch hatte man burch zwedma: flige Zusammenstellung ber Bagage im Biered eine mahre Bagenburg gemacht, wo die Pferde vertheilt, und die Kranken, Berwundeten und Gefangenen, alle ihre angewiesenen Plate er: Alles dieß mußte in der größten Gefchwindigfeit geschehen, da ber Tag fich neigte.

Man erwartete bloß die Dunkelheit der Racht, um sich in Bewegung zu sehen, nachs bem die Kreybeuter von ihrer Sohe herab, und nach dem Bericht eines zum Recognoscieren auszgesandten, scharffinnigen Flibustiers, den Plan ihres Marsches entworfen hatten. Sie verrichteten vor dem Ausbruch erst ihr Gebet; allein ganz in der Stille, damit die Spanier

es nicht horen follten, die bald hernach defto lauter auch ihren Abendsegen anstimmten und Litanepen sangen; woben fie zur Ehre der heiligen ihre Canonen und Gewehre abseuerten.

Die Flibustier setten sich indes zwey hundert Mann start in Zug; sie hatten uns sägliche Mahe sich in der Kinsternis durch den Wald durchzuarbeiten, die Kelsen zu erklimmen, und sich sodann wieder herab zu lassen; wobey sie bald auf den Knien triechen, bald an den steilen Felsenwänden herabrutschen, bald über Abgründe springen mußten, da es schlechterdings unmöglich war, hier die Küße zum aufrecht gehen zu brauchen. Endlich trasen sie auf dem Gipfel eines Berges zusammen, wo sie die Spanischen Verschanzungen an ihrer kinken Seite, aber unter sich hatten.

Der Tag brach an; das Schwierigfte und Gefährlichfte war gethan; allein die Bas gehälfe waren noch nicht am Ziel. Ein dicker Mebel begunftigte fie jedoch, fo daß man fie erft fpat entdeckte. Diefer Nebel aber vergreßerte das Bedenkliche ihrer Lage, da fie nicht wußten, wo sie sich hinbewegen follten. Die hörten indeß unter ihren Küßen eine Patrolle, deren geräufchvoller Gang nun zur Richtung ihres Weges diente, worauf sie denn bald nachher die Stimmen der Spanier bep ihrem lauten Morgengebet vernahmen.

Dief leitete fie gerabe auf einen Binterpoften von funf hundert Mann, die gang erstaunt waren, die Feinde, die fie unten erwarteten, jest von oben herab tommen ju feben; fie glaubten im Ernft, die Flibuftier waren aus ben Bob ten gefallen, baber fie in ber Befturjung, ohne ju fechten, gleich die Flucht nahmen. Die andern Spanier in den übrigen Berichangun: gen, die jest nichts mehr nusten, ba ber Feind schon innerhalb ber Bruftwehr mar, wehrten fich beffer. Das Gefecht dauerte eine Stunde, ba benn auch biefe Streiter bie Soffnung gum Siege aufgaben, und auf ihre Rettung bedacht Sie flohen nach dem Thale, wo aber die von ihnen felbst gemachten Berhacke jest ihre Blucht außerordentlich erschwerten,

ihre Niedermehelung den Flibustiern erleichterten. Die Unglücklichen hatten förmlich geschworen von diesen ihrer Meinung nach mit der Hölle verbündeten, als Unholde bezeichneten Menschen, keinen Pardon zu erslehen; nun hielten sie auch ihren Sid, und ließen sich niederfäheln, ohne um ihr Leben zu bitten.

Die Frenbeuter, die nur einen Tobten und amen Bermundete hatten, murben endlich mube ju morden, und ließen die übrigen leben. Auch der commandirende General, ein alter Ballo: nischer Officier, fand hier feinen Tob. Der Oberstatthalter von Cofta Ricca hatte ihm acht taufend Mann schicken wollen; allein der General hatte nur funfkehn hundert verlangt. Ein anderer Beteran hatte ihm gerathen, in einer von vorne fo unangreifbaren Lage, fich auch ben Rucken ju fichern; allein biefer Rath fchien bem Befehlshaber wegen ber Ratur : bin, derniffe gang überfluffig; daher er fagte: "Die-"Rauber find entweder Menfchen, oder Teu-"fel. Sind fie Menfchen, fo tonnen fie bey " aller Unftrengung biefe Belfenwande nicht in

"acht Tagen erklimmen; sind es aber Teufel, "so werden alle Vorkehrungen nichts helfen." Der Vorfall war eine neue Bestätigung der uralten, aber immer hintangesehten Lehre—wovon auch unstre Tage traurige Belege getie fert haben — daß man einem zur Verzweiflung gebrachten Feind selbst das unmöglich scheinende zutrauen kann.

Die Flibustier waren selbst über ihren Sieg erstaunt; sie sahen ein, daß, wenn der erste Hausen der fünf hundert Spanier seine Pflicht gethan, sie alle in die Abgrunde hatten gestürzt werden mussen. In den Taschen des gebliebenen Besehlshabers sand man verschiesdene Briese von den Statthaltern der Oerter, die dem General von ihren Truppen-Absendumgen zu seiner Unterstützung Nachricht gaben; unter diesen besand sich auch ein Bries von dem Ober-Bouverneur von Costa Nicca unterm Geen Januar, worin die nothigen Instructionen enthalten waren. Es wurde in denselben die Ummöglichkeit angeführt, daß die Flibustier ihrer gänzlichen Bernichtung entgehen könnten.

Damit auch bem fleinsten Sauflein die Rettung über die Gebirge nicht gluden mochte, zeigte ber Oberftatthalter an, daß man bem neuen Couverneur von Tufiquala, Don Ros brigo Sermado, Befehl jugefchickt, mit Drep hundert Mann immer ben Raubern im Rucken ju bleiben, ba unfehlbar hinterwarts ihre Bagage fenn murbe. Bu biefer Machricht war folgende Ermahnung hingugefügt: "Genn " Sie fehr auf Ihrer Buth, denn diefe Teufel "besigen Runfte, wovon wir nichts wissen." Der Brief endigte fich mit den Worten : "Ich ", hoffe, daß Gott unfer Borhaben fegnen wird, "weil alles auf die Biederherstellung feiner " Glorie und auf die Bernichtung biefer neuen " Turfen abzweckt. Albgen Sie Ihren Leuten " Muth ein; wenn foldte Ihrem Benfpiel fol-,, gen , wird es ihnen nicht baran fehlen. Sa-"gen Sie ihnen, daß fie im Simmel bafür "ihre Belohnung finden werden, und daß "überdieß, wenn fie fiegen, ihre Beute an Gil-"ber und Gold groß fenn wird, ba die "Rauber damit reichlich belaftet find."

Die angreifenden Flibuft ier hatten mit ihren Cameraden im Lager die Abrede getroffen, daß im Siegesfall sie zeitig Nachricht dawon haben follten; wenn sie aber eine Stunde nach geendigtem Beuern nichts von ihnen hörten, so möchten sie sich so gut wie sie könnten zu retten suchen.

In biefer Zwifchenzeit mar ber abgefonberte Saufen der dren hundert Spanier nicht unthatig gemefen; er hatte nach Tages : In: bruch die Entfernung von dem größten Theil ber Frenbeuter aus ihrem Lager taum bemertt, fo ructte er an, in ber Borausfebung, daß ber Angriff auf die Berschanzungen vorne geschehn fen, und folglich gewiß verungluden mußte. Die Burudgelaffenen befanben fich in einer fehr bofen Lage. ten die Bagage und eine Menge Pferde gu fchuken, daben die Gefangenen ju bewahren, und dennoch follten fie einem vierfach ftartern Feinde die Spiße bieten. Die Spanier benutten diefe großen Bortheile nicht; vielmehr zeigten fie fich fehr furchtfam. Anftatt

ibre große Uebermacht durch einen gafchen Mnariff enticheidend zu machen, fo trugen fie eine Unterhandlung an. Ein Officier tam bis an bas Lager ber Blibuftier, und meldete ihnen, daß der Angriff der Shrigen auf die Berschanzungen verungluckt fen, daß fie jest auf der Flucht begriffen maren, und nun gerftreut einem an ber Bluffeite poftirten Trupp von zwen hundert Spaniern unmöglich entgehn tonnten. Nach biefer voraus erlaffe nen Nachricht, bemuhte fich ber Officier ben im Lager Buruckgelaffenen ju beweifen, baß auch fie gang verloren waren, wenn fie fich nicht ju Rriegsgefangenen ergaben; thaten Re bieß, so versprache er ihnen im Namen des Generals aufs fenerlichfte, daß fie unter Bedeckung ihre Reife nach den nordlichen Meeren rubig fortfeben follten.

Die Freybeuter fetten großes Mißtrauen sowohl in die Erzählung von der Niederlage der Ihrigen, als in das Bersprechen, und gaben kuhn zur Antwort, "daß, wenn die "Spanier auch durch ihre so überlegene An-

١

"tahl zwen Drittheile von ihnen vernichtet "hatten, der Reft dennoch es allein mit ihnen "allen aufnehmen murbe; fie maren biofi "beshalb ins innere Land gefommen, um "nach ihrer Seimath ju gehn, und bieß "hofften fie auch trot aller Biderfegung ber "Spanier auszuführen." Mit biefer Antwort ritt ber Officier fort. Die Flibuftier im Lager aber ließen es baben nicht bewenden; ba fle bald nachher auf ber Sohe ber Berschanzungen Signale ber Ihrigen gewahr wurden, und nun ben einem Aufbruch nichts mehr im Ruden ju befürchten hatten, fo aberließen fie die Bagage und Befangenen einer fleinen Bache, festen fich ju Pferde, und griffen nun felbst die herausfordernden Spanier gang unerwartet an, hieben eine Angahl nieder, und gerftreuten die übrigen. Beide flegende Saufen vereinigten fich jest, ba fie Berren ber gangen Gegend waren, und ruheten den Tag über aus. Indes bat ten die Freybeuter noch einige Beforgnif. Sie erfuhren von den Gefangenen, daß fechs Meilen weiter fich noch eine andre große

Werschanzung befände, der sie nicht ausweischen könnten; sie fürchteten nun, daß die in großer Zahl Entkommenen das ganze Land in Bewegung bringen, sich mit dem verschanzten Sausen am Kiusse vereinigen, und die dort ahnehin höchst schwierige Passage über den Strom ihnen noch mehr erschweren würden; auch sahen sie in der Entsernung Feuer auf den Gipseln einiger hohen Berge, welches sie für Signale hielten.

Der Marsch wurde jedoch am folgenden Morgen ohne weitern Aufschub fortgesetht, nachdem die Flibustier neun hundert Pferde, die sie nicht mitnehmen konnten, verstummelt hatten. Ungesähr eben so viel Pferde nahmen sie mit, nicht allein zum Reiten und um Lasten zu tragen, sondern auch als Schlachtvieh zu ihrer Nahrung auf der wahrtscheinlich noch langen Route.

3wey Tage nachher trafen fie auf die angebeutete Berfchangung; allein die darinbefindlichen Spanier waren fo fehr mit Ochrecken erfallt, daß fie nicht den geringften Widerstand thaten; sie hielten sich ganz stille hinter ihren Bollwerken, welche anzugreisen die vorbenziehenden Frenheuter jest keinen Beweggrund hatten. — So vernichtete das Sinck auch diese ihre Besorgnis. Am sechziehnten Tage ihres Marsches langten sie endeich an den Ufern des so fehr gewünschten Klusses an, der ins Meer führte.

Dieser Fluß, — bessen Ramen in keiner der hier gebrauchten historischen Quellen angegesen ist, der aber der Magdalena = Kluß zu seyn scheint — entspringt in den Gebirgen von Neu = Segovia, strömt auf einer langen Strecke, reissend fort über eine große Menge ungeheuer hoher Felsen, hernach durch uner=meßliche Abgründe, und nach mehr als hunsdert Wassersällen, von denen besonders drey der sürchterlichsten Art sind, fällt er bey dem Borgebirge Gracias a Dios ins Nord = Neer. Das entsehliche Getose des stürzenden Bassers bey den Cataracten konnten die Freybeuster mehrere Meilen weit hören; auch würden diese Wassersälle den Uebergang über den

Strom, so wie auch die Kahrt auf demselben, ummöglich gemacht haben, wenn sich nicht vberhalb eines jeden Falles eine Art Ruhes punct von langsam fließendem Baffer befunden hatte, wo die Flibustier hoffen konsten anzuhalten, und ihre Basserbehalter, von welcher Art sie auch sepn mochten, zu Lande unterhalb der Cataracte, jenseits deren Abhang transportiren zu können.

Diese mit so vielsachen Gefahren und Mühseligkeiten der ersten Größe verbundene Passage stand den Flibustiern jeht bevor. Aber auch selbst troß aller ihrer Entschlossen; deit sie zu bestehn, zeigten sich ben dem gänzlichen Mangel an Kahrzeugen, Wasser; geräthschaften, Instrumenten, Stricken und andern Dingen erstaunliche Schwierigkeiten, die für jede andere, als so entschlossene Mensche für jede andere, als so entschlossene Menschen ganz unübersteiglich gewesen wären; Hindernisse, welche die große Breite und der reissende Strom des Flusses, und die vielen im Prospect habenden Kelsen noch gar sehr vermehrten. Es konnten hier, wenn man

fie auch gehabt hatte, weber Dirogen noch Canote, noch Rahne, noch Bote, Dachen. ober fonftige Sahrzeuge Dienfte leiften, fonbern gang allein befondre Dafchinen. Eine Art Rorbe, ober Faffer, worin man bis an den Unterleib hereinsteigen fonnte, waren bie einzigen Behitel, womit man hoffen burfte, ben fo gefährlichen Strom hinabzugleiten, und die Bafferfalle ju paffiren. Bu biefen Maschinen aber waren teine Modelle vorhanben; fie mußten erft erfunden, gemacht, fodann für Proviant auf diefer Bafferreife geforgt, und andre fo neue als feltfame Magregeln genommen werden, beren Stibrung von den Spaniern man überdieß noch fehr zu befürchten hatte.

Man schritt indeß zu Berke alle hinder: nisse zu bestegen. Sine Auzahl Pferde wurde geschlachtet, das Fleisch eingesalzen und mitz genommen, die übrigen Pferde aber ließ manlaufen. Die Sorge für den Unterhalt war je doch den andern weit bebenklichern Reisemaßregeln untergeordnet. Sämmtliche Flibustier entwickelten hier ihre Krafte, und zeigten eine .
ganz eigne, bis zum Erstaunen anhaltenbe Thas
tigkeit und einen den gebieterischen Umftanden
anpassenden Muth; Eigenschaften, die viel.
Leicht in keinem Lande und keinem Zeitalter von
Wenschen außerordentlich aufgestellt, gewiß nie
von Menschen übertroffen worden.

In der Mabe des Fluffes befand fich ein Balb. Bier murben gang bunne Baume von einer leichten Solgart gefällt, die Rinbe abaefchalt, und in Studen gefchnitten, von benen immer funf jufammen gefügt, und in Ermangelung von Stricken, burch einen febr Plebenden Barg, bas Product jener Balber, verbunden murben; indem davon die glis buftier auf eine finnreiche Art Stricke machten. Oo tamen viele fleine, fo armfelige als gefahre liche Mafchinen ju Stande, die weder Bote, noch Rahne, noch Floge waren, und mit großen Brucht : Rorben oder Baffer . Gefäßen noch bie meifte Tehnlichkeit hatten, die zwen bis bren guf tief ins Baffer gingen, und beren jebe nur gwep Mann tragen tonnte. In Diefe mußten fie hineinsteigen, ba fie benn in ihren Rorben

aleich bis an ben Gurtel unterm Baffer maren. So mußten fie fteben, eine lange Stange emporhaltent, sowohl um fich burch beren Balfe gegen den Strom ju ftemmen, ale auch fich von ben Relfen und Abgrunden fo viel als moglichentfernt ju halten. Die Kleinfeit, die Form und Bewegungen biefer Baffermafchinen verbinderten bie barin befindlichen Menfchen gu liegen ober ju figen, fo daß fie beständig barin aufrecht fteben mußten. Man ichieppte biefe Baffertorbe aus dem Balbe nach dem flug, ungehindert von ben Spaniern, von benen fic auch nicht ein einziger mahrend ber gangen Arbeit hatte feben faffen. Dachbem man nun fammtliche Befangene frengelaffen, und alle bie Baghalfe fich mit ihren langen Stangen bewaffnet hatten, traten fie bie Kabrt an: gewiß die verwegenfte, die in ben Jahrbuchern bes Menfchen . Gefchlechts aufgezeichnet worden.

Die kleinen Maschinen wurden gleich am fangs machtig von dem reissenden Strom er griffen, von den Bellen schrecklich geschleubert, ja unter dem schaumenden Baffer begraben, so bag sie nur blog durch die Leichtigkeit der

Befaffe, an bie fie fich fest hielten, wieber empor tamen. Dief beständige Festhalten aber erichonfte ihre Rrafte, und hinderte fie an ambern Sicherheits . Daagregeln; baber bie Rlibufter bas Mittel ergriffen fich in ihren Befäßen anzubinden, um nicht von bem einzie gen Rettungs : Behifel getrennt ju merben. So angebunden tonnten fie wenigstens mit etwas mehr Sicherheit thatig fenn; benn es war erforderlich, bag fie mit ihren Stangen beftanbig arbeiten mußten, um ben fie umges benben gelfen auszuweichen. Oft mifigiacte Dieß Ausweichen; und noch ofterer bas Empore tommen, wenn die braufenden Baffer : Bellen Die Mafdinen begruben, und die unglucklichen. en diefelben festacbundenen Alibuftier, folche burch bie Laft ihrer Rorper nach fich jogen, odet burch bie umgefturgte Lage auf dem Ropfe febend, ju lange unter bem Baffer blieben, und fo erfaufen muften. Manche fo Gefuntene retteten zwar ihr Leben, allein mit Berluft aller ihrer Sabfeligfeiten, moben diefe alfo ihre fo fdwer errungene, bochft mubfam mitge-Schleppte Beute, auf einmal einbagten.

## 468 3 mbifter Abfonitt.

Die großen Cataracten, mo bas Baffer allenthalben pon fürchterlichen Soben berabfturgte, machten, nach bem Musbrud bes fonft muthvollen Raveneau be Luffan, bie Ribnften von ber Gefellichaft beben, fo febr beren Mitglieber auch mit Gefahren vertraut Benn fie in bie Dahe folder Baffer fälle tamen, fo fuciten fie juvor immer bas nachfte Ufer ju prteichen; hier jogen fie ihre Mafdrinen and Land, luden fle aus, und belafte ten fich mit Allem, was barin war; es durfte nichts jurudbleiben, ba fich nicht bas geringfte Ueberfluffige hier befand, inbem alles ju ben ubthiaften Bedürfniffen gehörte. Go belaben fletterten fie über gange Reihen von Felfen, bis fie an bas Ende bes Bafferfalls tamen. fandten fie einige jurud, die Dafchinen wieber in den Rlug ju fturgen, die denn, ledia berab. tollernd, bis jum Balt : Ort herunter tamen, wo die Flibuftier ihnen entgegen fcmams men, und fie fo duffingen. Dief Borbepraufchen mar aber bie Sache eines Augenblick, baher die Gefäße ber Laurenden oft wie ein Blit vor ihren Augen verschwanden. Dieje

nigen alfo, benen bieß Auffangen nicht gludte, waren gezwungen jurud ans Land ju fchwimmen, um andre Baume ju fallen, andre Hölzer zu schneiben, und sich neue Karbe ober Fasser zu machen.

Bisber hatte fich biefe fonberbare Alotille aufammen gehalten, um fich gegenfeitig untet. ftugen zu tonnen; es waren aber baburch viele Eine Dafdine fiel oft, Unfalle entftanben. burch ben Strom getrieben, auf Die andre, und fo waren beibe ihrem Untergange nahe; manche geriethen auf einen Gelfen, von bem fe fich nur mit besto mehr Dibbe, oft auch aar nicht logmachen tonnten, weil fie von ben nachitfolgenden baran gehindert wurden. In folden gatten mar tein ander Mittel, als die Solgfiabe lofizubinden, und fich auf einzelnen biefer Baumftade bem Strom anjuvertrauen, wobutch die Ochwimmer fich auch fast immer Raveneau ftellte am gludlich retteten. dritten Tage feinen Wefahrten vor, bag jebt, ba man von ben Spaniern nichts mehr ju beforgen hatte, bieß gefährliche Bufammenhalten gung unnothig fev, und daß nunmehr ihr

ganzes Augenmert nicht auf irgend eine Ber theidigung, sondern ganz allein auf die zweckmäßige Betämpfung der Fluß = hindernisse gerichtet seyn mußte. Er bewog sie dahet von jeht an weit aus einander zu schwimmen, wober die Bordersten an den gefährlichsten Plähen durch aufgesteckte Flaggen Signale geben mußten, um den hintersten die sichern Landungs. Derter sowohl an den Felsen, als an den Ufern anzuweisen. Erop allen diesen Bortehrungen aber wurden bezwoch immer welche durch den Strom verschlungen.

Es schien, als ob das Schickfal biese burch ihre Tollkuhnheit so ausgezeichneten Menschen, auch durch die Größe und Seltenheit ihrer Leiv den auszeichnen wollte. Der Gipfel der Müßsseligkeit und des Elends war von ihnen noch nicht erreicht; denn in ihrer so einzigen, so überaus schrecklichen Lage, stellte sich auch noch die Jungersnoth bey ihnen ein. Das mitger nommene eingesatzene Pferdesteisch war durch das beständig überströmende Wasser so verdetz ben, daß man es schon am zweyten Tage wegt werfen mußte. In Wildpret schite es zwer

Die Gewehre ganz naß waren, und auch bas Pulver, fo fehr man auch es zu bewahren gesucht hatte, ben bem allenthalben herbepftret menden Baffer durchaus unbrauchbar geworden war. Die einzige Nahrung diefer Freysbeuter waren Bananen Früchte, die sie häusig am Ufer fanden; ein Nahrungmittel aber, das fo rastlos arbeitende Menschen wie diese, nur sehr unvolltommen befriedigen konnte.

Die Hoffnung, nunmehr bald unter Menfchen zu kommen, wo Gold und Silber einen
Werth hatte, wirkte jest auf eine Anzahl
Bofewichter mehr, als alle gegenwärtige Roth
und Gefahr. Sechs Franzofen, die ihr Gelb
im Spiel verloren hatten, beschlossen nun
durch Raub und Mord sich ben ihren reichern
Cameraden schablos zu halten. Die jesige
Zerstreuung derfelben begünstigte ihren Zweck;
sie verbargen sich hinter Felsen, und ermordeten
fünf Engländer, von denen es bekannt war,
baß sie viel Geld hatten, und sich jest mit
ihren Korben in der Nähe besanden. Nach
der Mordthat bemächtigten sie sich des Eigen-

thums diefer Ungludlichen. Man fand thre blutigen Leichname am Ufer liegen; die Morder aber waren fort, und fließen auch nie wieder zu den andern Freybeutern.

Die Karth wurde nun ben gleichen Gefahren und gleicher Roth fortgefest, bis gum swanzigften Februar, bem ein und funfzigften Tag ihrer abentheuerlichen Reife, ba fie ben Rluß viel breiter als juvor, baben wegen ber ardfiern Tiefe weniger reiffend, und auch teine Bafferfalle mehr fanden; bagegen aber lag er fo voller Baume, die ber Strom herbengeführt hatte, daß die elenden Maschinen nicht fort tonnten; viele fturgten um, und mehrere Rrep: beuter ertranten. Endlich verloren fich auch biefe Baume, und die Gefahr war vermindert; aber man war noch fechstig Seemeilen vom Meere entfernt. Die Klibuftier, beren Babl noch twey hundert und funftig war, befchloffen nun, fich in Saufen abzufondern, und von bem hier haufig wachfenden Sols Canote ju bauen, von benen jebes brepfig Mann faffen fonnte. Bier biefer Canots murden baid fertig, auf benen fich hundert und

drepfig Mann einschifften und ihre Farth forts festen; die andern blieben noch jurud.

Am neunten Marz 1688 endlich, bem acht und sechszigsten Tag ihrer Wanderungen, erreichten die Eingeschifften die Mündung des Flusses am Vorgebirge Gracias a Dios, und Kingen ins große Meer, nachdem sie auf diesem Strome nicht in gerader Linie nordwärts, sons dern fast immer nordöstlich hatten schwimmen müssen, und dadurch eine Farth von mehr als drey hundert Französischen Meilen gemacht hatten. Nur zuleht konnten sie die Richtung ganz nördlich nehmen.

Das Glud hatte diese verwegene Unternehmung nur sehr unvollkommen begünstigt; denn die meisten hatten durch das beständige Umstürzen ihrer Fässer, alle ihre Habe und Beute versioren, waren jeht ganz arm, und in Betress der Rieidung nicht besser als Wilde ausstaffirt. Dennoch trösteten sie sich mit dem Gedanken, nunmehr sehr bald wieder in ihrer Region zu seyn. Sie kamen nun auch in wenig Tagen ben der Perlen: Insel an. hier und in der Rasen sie Englische und andre Schisse

worauf sich diese Prepbeuter partienweise die schifften, und so in abgesonderten Haufen gezm Ende des Aprils 1688 mit ihrer noch übriga Beute glücklich die West : Indischen Insein arteichten.

Man hat fo oft schwierige Ruckzuge wn Armeen und andern friegerischen Schaaren, bie mitten im Rriege in Gegenwart verfolgendet Beere feindliche Lander raumten, aus Mational: Eitelteit, ober aus friegerifchem Chraeis, obet um ben Feldheren ju fcmeicheln, ober aus an bern Urfachen mit Zenophons hochberuhm: tem Ruckua ber gehn taufend Griechen verall Reine aber von allen biefen, befonders in neuern Zeiten, unaberdacht hingeworfenen, Bergleichungen, tann die Prufung aushalten. Bielleicht wird man jedoch, nach genquer Er magung des oben Ergablten, geneigt fenn einzuraumen, daß diefer Radgung ber Fli buftier aus Gub: America gur Chre einer folden Bergleichung berechtigen tonne.

Man kann dieß als die lette ber Aufzeichenung für die Nachwelt würdige That ber Flubuftier betrachten; benn obgleich die nachhe

164

ų t

eż.

ď

Ė

ħ:

ġ,

mer rigen Freybeuter noch eine Zeit lang diesen Nater wen führten, Caperey trieben und muthig fochs
sen, so waren sie doch von den vorigen sehr
verschieden, und genossen nicht mehr wie sonst
eine ausgezeichnete Unabhängigkeit.

Dach diefem großen Abenteuer war von ben eigentlichen Flibuftiern nicht mehr die Rede; obgleich, wie man im gehnten Abschnitt gefehn hat, diefe Benennung ferner noch ben Landftreichern in ben Beft : Indischen Infeln gegeben murde, die aber teine Schiffe hatten. Das Bewerbe ber Fregbeuter, ober nielmehr ber Geerauber, hatte jedoch zu viel Anziehendes für verwegene und lieberliche See: feute, als daß nicht auch nach der Auflöfung jener großen Raub : Gefellschaft, andre nach ihrem Bepfpiel als Freubeuter aufgetreten maren, die aber nur ihr handwert im Kleinen trieben. Beder ber Mimmeger, noch ber ungleich wichtigere Utrechter Friebe, ber nach einem langen Kriege Europa die Ruhe wieder gab, festen diefen Raub : Menfchen ihr Biel. Much nach dem lettern diefer beiden Friedens: Schiffe, im Unfange bes achtzehnten Jahr

bunderts, fabe man abermals eingeschiffte Baw fen verbundener Geerauber, fast alle Englander, Die teine fehr gablreiche Societaten formirten. abaefondert für fich raubten, und wenn gleich manche tuhne; boch teine große bemertungs werthe Unternehmungen ausführten. aus Gewohnheit, theils aus Errthum, nannt man auch biefe, von ben alten Ruftenbrabern butchaus verfcbiedenen Rauber, Rlibuffier. Ihre Saupter, die fich auszeichneten, waren: Miffon, Bowen, Ribb, Avery, Tead, Martel, England, Bane, Bonet, Radam, Davis, Anftis, Raberts, Borlen, Lowther, Evans, Mbillins, Low, Opriggs und Omith. Much zwee Beibeperfonen, Marn Read und Unne Bonny, gefellten fich ju biefen Seeraubern; nicht als Luftbirnen, auch nicht verfleidet, fondern als wirkliche Raubgenoffen im weiblichen Auguge und in Matrofen : Sofen mit fitegenden Saaren, baben mit Schwerdtem umgurtet: auch führten fie Offtolen vor ber Bruft; und ein nach Art der Englischen Krieger im Mittelalter geformtes Mordbeil vollendete ihre Ruffung.

Der Zufluchtsort biefer Geerauber mar Un-Fangs die oftlich von Alorida gelegene Infel Providence, die betrachtlichste der Bahama: Sinfeln. Diefe Bahl wurde vorzüglich durch einen Bafen bestimmt, ber wegen feiner gerin: gen Baffertiefe großen Ochiffen ben Eingang verwehrte, daben aber fo geraumig mar, baß er über funf hundert Ochiffe und Rahrzeuge faffen tonnte. Bier hauften fie jedoch nicht Lange; fie wurden burch Englische Rriegeschiffe Dun manbten fie fich nach bem vertrieben. Spanischen Safen Trinidado, in der Infel Cuba, wo diefe, nicht mehr Klibuftier, fondern gemeine Seerauber, bey den jest veranderten Umftanden, von den Spaniern unterftubt wurden, indem fie eine Beitlang ben bem von ihnen gewonnenen Alcalden, Alfonfo del Malgano, Ochus fanden, bis endlich die Thatiqteit des Gouverneurs von Jamaica, Dir. Laws, unterftust von dem Englischen Admiral Bernon, diefe Freybeuter auch von hier vertrieb, und ganglich vertilate. Ein Theil derfelben entfam und zerstreute fich in alle Belt; viele ftarben in ben Gefängniffen ber

americanischen Infeln, und ander wurden nach England geschieft, und dort als Seerauber hin: gerichtet.

Längst schon war das Wesen der eigentlichen Flibustier bis auf die letten Spuren versschwunden, immersort aber hatte man, wie bereits oben bemerkt worden, diesen Namen irrigerweise allerhand Raubgesindel zu Wasser und zu Lande in West: Indien beygelegt, die endlich, als nach dem Utrechter Frieden der Boldaten: Dienst der After: Flibustier den Mächten nicht mehr nöthig war, und die so lange unter Wassen gestandene civilisürte West auf eine Zeit lang Ruhe betam, nun auch die so oft gemisbrauchte, jene historisch ausgezeichente Raub: Wenschen allein characterisirende Venennung, ebenfalls aushörte, und mit diesem Frieden im Jahr 1713 gänzlich erlosch.

Sowar das Ende der berühmten schwimmen: den Republik der Flibustier, der in der siebenten, achten und neunten Decade des siebenzehnten Jahrhunderts, nichts als ein Oberhaupt von großem Genie und tiefen Einstichten fehlte, um sich America von einem Dol

gum andern untermurfig ju machen, und ber Erde eine gang andere politische Gestalt gu geben, als wie fie jest burch Colonien, Ban-Del und Schiffahrt hat. Indeß felbst fo, wie wir diefe Menfchen gefehn haben, in ihrem regellofen, tumultuarifchen Buftanbe, unabbanaig, ohne Ordnung, ohne großen 3wed, ohne Ruhmsucht, ja ohne besondern Chraeis, bloß den gegenwartigen Genuß vor . Augen habend, muß jedermann nach Lefung diefer Gefchichte einraumen, daß die Flibuftier fo fehr wie irgend ein verbundeter, in den Jahrbuchern der Bolter aufgestellter Menfchen : Baufen, eine feltne Entwickelung menfch: licher Rrafte und Sabiafeiten gezeigt, und überhaupt Dinge gethan haben, die noch bie fpate Nachwelt bewundern wird.



;

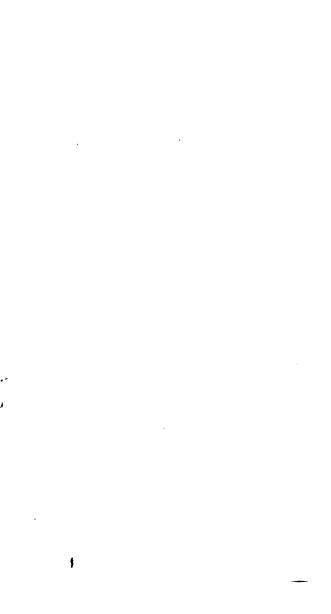

1

Ì



